

Townto University Lutary Besented by through the Committee formed in

through the Committee formed in The Old Country to aid in replacing the loss caused by

The disastrous Tire of February the 14th 1890

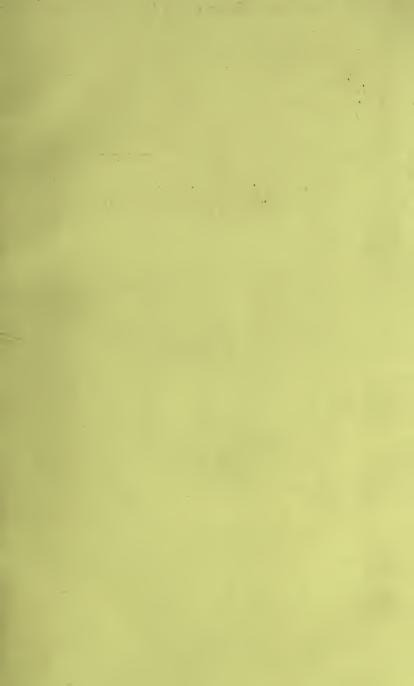



858h

# Herbstabende und Winternächte.

Gefpräche Gefolione

Deutsche Dichtungen und Dichter.

Von



Dritter Band.

Die höfischen Minnefinger und Meister des 13. Jahrhunderts, das Volkslied und das Schauspiel des 14—16. Jahrhunderts.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

aldikurainitiF san adurdahkraj

Exposer to

118 9

## Erste Hacht.

Die Behandlung der Helbengedichte in den früheren Abenden hatte so großen Beifall bei den sämmtlichen Theilnehmern der Unterhaltung gefunden, daß alle, den alten Herzog nicht ausgenommen, sich wieder eingefunden hatten, um nun auch die Minnessinger und späteren Meister kennen zu lernen. Man war bereits im hohen Winter, und so hielt man die Sitzungen nach dem Thee. So war man denn auch hinsichtlich der Zeit weniger beschränkt, man konnte, so lange es beliebte, der Unterhaltung sich hingeben.

Berta, nahm Jrmgard das Wort, nachdem sich alle niedergelassen und sie den Vorsitz eingenommen hatte, Berta hat uns bereits die mittelalterliche Lieddichtung nach Inhalt und Form geschildert. Es war am zehenten Abende des vorigen Herbstes, wenn ich mich recht erinnere. <sup>1</sup> Nur eine Bemerkung dazu, — Berichtigung wage ich sie nicht zu nennen, — möchte ich mir erlauben. Meine Freundin hat, wie Sie sich erinnern werden, die Leiche damals ohne weiteres als Nachbildungen der von Volker in St. Gallen im zehenten Jahrhunderte ersundenen Sequenzen bezeichnet, die, wie sie richtig angab, eine besondere Art des kirchlichen Kunstzgesanges waren. Offendar bestimmte sie dazu die Wahrnehmung, das die ältesten uns erhaltenen Leiche religiösen Juhaltes sind. Aber wäre es nicht denkbar, daß die Kirche auch hier, wie sie ja so oft that, vom Volke entlehnt habe? Leich bedeutet Spiel, Tanz, und es giebt Tanzleiche, wie sich von Berta uns sagte. Ich kann

<sup>1</sup> Band I. S. 371, 372.

nun nicht glauben, daß das damalige kirchlich fromme Volk sich erkühnt habe nach firchlichen Weisen zu tanzen; das wäre eine Entheiligung, die jener Zeit trot aller ihrer Lebendlust gewiß ferne lag. Weit glaublicher scheint es mir, daß der Mönch gerade dadurch das Bolk vom Tanze ablenken wollte, daß er die Tanzweise hinüber in die Kirche nahm. So manche Jungfrau kounte es nur anstößig und unerlaubt finden, den Tanz um die Linde des Abends nun nach einer Weise zu treten ober gar zu springen, die sie am Morgen in der Kirche gehört hatte. Weigerten sich aber die Mäd= chen, die eifrigsten Sängerinnen beim Tanze, diese nun geheiligten Weisen zu entheiligen, so mußte der Tanz, wie der Mönch wähnte, sein Ende finden, da es ja in den Dörfern keine andere Tanzmusik damals gab als eben das Tanzlied. Freilich hat, wie wir wissen, dem frommen Mönche seine List versagt und mußte ihm auch wohl versagen, weil die Sequenzen eine lange Zeit hindurch gewiß nur in Kirchen gefungen werden konnten, die über einen kunftgebildeten Sängerchor zu verfügen hatten. Nur soviel also kann ich ein= räumen, daß die Sequenzen nach und nach die größere Künftlichkeit der Leiche bewirkten.

Mehr will ich über das Allgemeine nicht sagen; ich wende mich jest zu der höfisch-ritterlichen Lieddichlung im Besonderen. Es ift nicht zu leugnen, wenn wir die ganze Masse der Lieder, zumal der Minnelieder, überblicken, so erscheinen sie uns so ziemlich alle als über einen Leisten geschlagen. Bestimmte, scharf ausgeprägte Eigen= thümlichkeit der Dichter tritt uns nur selten entgegen; sie bewegen sich alle so ziemlich in demselben Gedankenkreiße. Nicht so unrecht hat man daher auch die Masse dieser Lieder mit einer blübenden Heide verglichen, wo alle Blümchen einander gleichen und nur der genauesten Betrachtung und den schärfsten Augen unterscheidende Merkmale kund werden. Auch die Gefühle waren in den Fesseln des Hofgemäßen, dessen, was man damals Anstand nannte. dabei immer noch die größere oder geringere Begabung zu Tage treten kann und auch wirklich zu Tage tritt, versteht sich von selbst. Zu der politischen Bedeutsamkeit der provenzalischen Troubadure haben sich bei uns nur wenige Dichter emporgeschwungen; Walther

von der Bogelweide ist fast der einzige. Den späteren Dichtern, obgleich sie Einsluß zu erringen strebten, gelang es um so weniger, je mehr der Geist der Zeit ein anderer geworden und die Dichtsunst samt den Dichtern der Mißachtung, wo nicht gar der Berachtung anheim gefallen war. Freilich waren die Sänger zum nicht geringsten Theile selbst Schuld daran; denn sie waren fast alle begehrliche Begehrende, und das Endziel ihrer Dichtungen waren fast immer eben nur die Gaben.

Der erste Dichter, den ich Ihnen vorsühre, ist Meinloh von Sevelingen. Die Sesslinger waren Truchsessen der Grafen von Dillingen; ihren Namen trugen sie von Sestlingen bei Ulm. Unser Dichter blühte um 1170; sein gleichnamiger Enkel erscheint urkundzlich 1240. Nur Lieder des Frauendienstes haben wir von ihm, und diese sind schlicht und einsach, wie man das schon nach der Zeit ihrer Entstehung erwarten kann. So hören Sie denn; aber in Bezug auf meine Uebersetzung muß ich um Ihre Nachsicht bitten.

#### I.

Ms ich Dich loben hörte, da hätt' ich gerne Dich gekannt; burch Deine große Tugend verschob ich Wahl, bis Dich ich sand. Daß ich Dich nun erblickte, das schadet Dir auf Treue nie: ber mag beglückt sich nennen, den Du willst, Herrin, haben lieb. Du bist der besten eine, das muß man, traun, Dir zugestehn: so wohl den Deinen Augen, die können, wenn sie wollen, bie freundlichsten Blicke sehn!

Dir seinen Dienst entbietet dem Du bist theuer wie der Leib; er darf Dir wahrlich sagen, Du habest jedes andre Weib verbannt aus seinem Herzen, daß er an keine mehr gedenkt. D würd' ihm doch, Du Gute, von Dir ein freundlich Wort geschenkt! Du hast ihm ganz verwandelt sein Leben so wie seinen Sinn; er hat um Deinetwillen wohl seinen Muth, den frohen, für Traurigkeit gegeben hin.

#### II.

Ein Diener werther Frauen stets ehrbarlich er leben soll. Ob gegen sie bewahren sich nach Fug er könne wohl, fo muß er unterweilen auch tragen, traun, der Liebe Leib heimlich in dem Herzen: ja, Niemand wisse drum Bescheid. Wer edlen Frauen dienet, gewinnet immer solchen Sold. Ich wähn' unkeusches Herze wird mit ganzen Treuen werthen Frauen nimmer hold.

Ich leb' in hoher Wonne, in der Welt ist keinem baß; ich traure mit Gedanken: Niemand kann erwenden daß, nur sie, die edle Herrin: die ist mir wie mein eigner Leib; ich sah mit meinen Augen nie liebenswerther noch ein Weib. Drum ist sie leicht zu loben: an ihr ist nichts zu rügen traun. Den Tag den will ich ehren um ihretwillen immer, da sie mein Auge mag erschaun!

#### III.

Ich bin hold einer Frauen, und weiß es wahrlich wohl um was. Seit ich begann ihr dienen, gefiel sie baß mir und je baß; je lieber und je lieber ist sie zu allen Zeiten mir, je schöner und je schöner: das künd ich aller Welt von ihr. Sie strahlt in allen Ehren; der besten Tugend pflegt ihr Leib: stürb' ich um ihre Minne, und würd' ich wieder lebend, so würb' ich wieder um das Weib.

#### IV.

So weh den Merkern allen, die haben übel mein gedacht, gar ohne Schuld sie haben in groß Gerede mich gebracht: sie wollen mir ihn leiden, wenn sie so raunen her und hin: nun sollen alle wissen, daß ich ihm wahrlich Freundin din. Doch lag am Herzen ich ihn nie: daß hab' ich, weiß Gott! nie gethan: Und ob sie blind sich lugten, mir rathen meine Sinne wahrlich nie an andern Mann.

Mir wählten meine Augen einen jugenblichen Mann; bas neiben andre Frauen: nichts hab' ich ihnen sonst gethan, nur daß ich darnach trachte, daß stets ich ihm die Liebste bin: und darauf will ich kehren mein Herz und allen meinen Sinn. Ob Eine seinen Willen ehbevor nun hab' gethan, verlor sie ihn von Schulden, die will ich drum nicht schelten, büßt sie bitter ihren Wahn.

<sup>1</sup> Siche Band 1. S. 381.

#### V

Ich sah bes Sommers Boten, das waren Blumen also roth. Weißt Du, Frau, Du schöne, was ein Nitter Dir entbot? seinen Dienst in Treuen, wie sein Herz ihm dazu rieth. Seine Seele trauert, seit er zu jüngest von Dir schied. Nun höh' ihm sein Gemüthe jetzt zu dieser Sommerzeit: froh, traun, wird er nimmer, bevor in Deinen Armen er freundlich lieget ohne Streit.

"Ich vernahm die Mähre: mein Muth soll in Freuden stehn, benn er kam zu Lande, von dem mein Trauern soll zergehn. Meines Herzens Leide sei gegeben Urlaub nun: sein hoher Werth mich's heißet, ich soll an seinem Herzen ruhn. Nun pfleg' ich stäter Minne! Er kommt, der jugendliche Mann! Nun wohl mir seines Kommens, ich will ihn schön empfangen: wie wohl er Frauen dienen kann!"

Gleich der erste hösische Minnesinger führt uns mitten in den ritterlichen Frauendienst hinein, wie Sie vernehmen, sagte Jrmgard, als sie die Lieder vorgetragen hatte. Der Frauendienst kam aus Frankreich nach Deutschland; seine eigentliche Heimath ist die Provence.

Er bestund darin, daß ein Nitter oft neben seinem ehelichen Weibe sich eine, meist hochgeborene Frau zur Herrin wählte, der er nun seine Huldigungen in Liedern darbrachte. Auch diese war sehr oft die Gattin eines Andern. In Frankreich ward dieß Berbältniß bei der Leichtsertigkeit der Provenzalinnen sehr oft und sehr bald unsittlich; in Deutschland sührte es die Frauen dienenden Nitter nicht selten wenigstens zur ausgesprochensten Narrheit. Uolrich von Liechtenstein kann uns dasür zum Belege dienen. Wer sich eine gründliche Kenntniß des provenzalischen Frauendienstes verschafsen will, der lese nur "Die deutschen Frauen in dem Mittelalter, von Karl Weinhold, S. 164—189; Fauriel, histoire de la poésie provenzale; Mahn, Werke der Troubadours; Diez, Leben und Werke der Troubadours. Mir erlassen Sie gewiß gern eine

<sup>1</sup> Band II. S. 577.

eingebende Schilderung aller dieser Unsittlichkeiten. In Deutschland konnte das Unwesen nie so weit um sich greifen, als dieß in Frankreich geschah; dazu war der Sinn des Volkes zu gesund. Rommen in den deutschen Nittergedichten bergleichen Dinge vor, so dürfen wir nie vergessen, daß ihnen allen französische Gedichte zu Grunde liegen. Auch dient dafür wieder Nolrichs Frauendienst zum Zeugen, denn Uolrich wird stets höhnisch abgewiesen; kaum daß sich seine hochgeborene Herrin au seiner Narrheit auch nur oberflächlich ergett. Nicht minder spricht dafür, daß bereits um 1240 fast alle Dichter über den Berfall des böfischen Frauendienstes klagen. Weinhold also, wenn er annimmt, der Frauendienst in Deutschland habe ganz die gleichen Folgen gehabt, wie in Frankreich, wie wir erkennen würden, wenn wir die Lebensbeschreibungen der Minnefinger hätten, wie wir die der Troubadours haben, scheidet nicht ftreng genug zwischen Dichtung und Leben. Wären von den Minnesingern Abenteuer und Erlebnisse bekannt geworden wie von den Troubadours, sie wären sicher nicht ohne Wiederhall geblieben; siehätten Stoff zu Mähren und Schwänken eben so gut in Deutschland geboten, wie sie dieß in Frankreich thaten.

Genug, der höfische Frauendienst war undeutsch und blieb undeutsch und das gereicht uns zum Ruhme, keineswegs zur Schande. Bersuche ihn einzusühren machten in Nachahmung der Tronbadours die Minnesinger ohne Zweisel; aber sie kamen nicht über die Dichtung hinans, und darin können wir uns ihn schon gefallen lassen und ihm seine Stelle gönnen.

Ist es daß Niemand gegen meine Ansicht Widerspruch erhebt, so wende ich mich zu einem andern Dichter, und zwar zu einem bedeutenderen, zu Fridrich von Husen. Er war ein Sohn Walthers; beide bezeugen eine Urkunde des Mainzer Erzbischofs, Christians I. im Jahre 1171. In den Jahren 1175 und 1186 war Fridrich in Italien; im December 1187 bei dem Gespräche Kaiser Fridrichs I. mit König Philipp August von Frankreich zu Mouson an der Maas; 1189 schloß er sich Fridrichs Krenzzuge an und siel am 6. Mai 1190 im Kampse. Er verfolgte die sliehenden Sarazenen, stürzte vom Nosse und brach das Genick. Dieß

geschah bei Philomelium. Er war ein Vertrauter bes großen Stausers und als einer der besten Dichter seiner Zeit allgemein anerkannt. Sein gedenken rühmend Heinrich von dem Türlin, der von Gliers und Reinmann von Brennenberg, Dichter des dreizehensten Jahrhunderts. So hören Sie denn einige Lieder von ihm:

T.

Das füße Lob mir's hat gethan, bas ihr bie Beften allgemeine bie sprechen, bak an nichts ich fann gebenken, als an fie, bie Reine. Mein andres Leid ift alles fleine, von ihr nur kam mich großes an. Gott weiß es wohl, baß ich gewann so lieb in all der Welt noch feine: bas führe fie ber Milbe Bahn! Was Gott an Güt' und Wohlgestalt je wollte gonnen einem Weibe, bas gab er alles mannigfalt, traun, ihrem Bergen, ihrem Leibe. Bas auch, ob bas in Leid mich treibe? Dft schmerzt mich freilich die Gewalt, boch möchte leicht sie's wenden bald, war' leid ihr's, daß fie graufam bleibe, und blieb' ihr Ginn nicht ftreng und falt. Was Gott an Frauen hat gelegt, bas fann an ihr fein Menfch vermehren. Doch fünd' ich, wie mich Anast erregt, fo kann fie leiber bas verkehren; ihr hartes Berg kann bas fie lehren, daß sie nur gar zu leicht erträgt der Klage Ruf und unbewegt bie Schmerzen fieht, die mich verfehren, bes Leides Qual, die mich umbeat.

II.

Erlebt' ich noch bie liebe Zeit, bag wieber ich bas Land erschaute,

barinne mir zur Geligkeit die schöne Frau, die holde, traute Gott schuf, so bliebe von mir weit jedwede Trauer, jedes Leid, bes Kummers Feld ich nie bann baute. Mich bäuchte bann fo manches gut, Das einft beschwerte mir den Muth. Einst wähnt' ich bort ihr fern zu sein, jetzt meint' ich nah, wenn bort ich wäre; benn nun erft fühlt bas Berze mein von meiner Ferne große Schwere. So thut es seine Treue schein. 1 Ja, war' ich irgend um ben Rhein, wohl leicht vernähm' ich andre Mähre. wie leider ich fie nie vernahm, feit über bas Gebirg' ich tam. 2

#### III.

Nimmer fage meine Frau, meine Liebe sei nur lau; die Wahrheit konnt' ihr leicht, will fie's gestehn, zu Sinne gehn. Sie brachte mich in solche Noth, daß oft ich Leuten "guten Morgen" bot bei bunkler Nacht. Ich hatte mich so tief verdacht an fie, baß ich von Sinnen fam, und daß der Leute Gruß ich nicht vernahm. Mein Berg läßt unfanft feinen Streit, ben es nun ftritt fo lange Zeit um fie, die beste Frau, ber ich ftets sicherlich muß bienen, wo ich immer fei. Ich bin ihr hold: läßt Gottes Dienst mich frei, gehör' ich ihr: das woll' er benn vergeben mir;

<sup>1</sup> Rund. 2 Ueber die Allpen,

benn wollt' er mir's für Günd' empfahn: was schuf er sie so schon, so wohlgethan? Mit großen Sorgen, bas ift wahr. hab ich gerungen manches Sahr; ich hatte lieb, das Freude mir verhieß, das nie mich liek in Weisbeit febren meinen Muth: bas war die Minne: manch ein Ritter aut flagt des auch fich. Nun will an Gott ich halten mich: ber kann ben Leuten belfen aus ber Noth: Niemand weiß, wie nab ihm ist der Tod. Einer Frau war lang ich gabm. bie soldlos meinen Dienst je nahm; boch sprech' ich alles Gute nur von ihr, nur daß sie mir bie größte Särte ftets entbot. Bwar wähnt' ich frei zu fein von aller Noth, ba fich an fie mein Berg auf Gnad' ergab; boch nie von ihr Gnad' ich noch gewann: nun will ich dienen dem, der lohnen fann. Durch Lieb' in großes Leib ich fam. boch Trosteswort ich nie vernahm. Doch welchen Schaben auch ich bes gewann, nie hört' ein Mann, daß Uebles von ihr sprach mein Mund: benn Gutes mach' ich nur von Frauen fund. Doch flag' ich bas. daß Gottes ich fo lang vergaß: vor allen Fraun ich nun ihn lieben will,

### IV.

und darauf erft fei Frauenhuld mein Ziel.

Mein Herze und mein Leib sich wollen scheiben, bie mit einander lebten lange Zeit; es will ber Leib bekämpfen gern die Heiden,

fo hat jedoch bas Herz erwählt ein Weib für all die Welt. Es thut mir wahrlich leid, daß nicht mehr sich vertragen nun die beiden. Biel thaten meine Augen mir zu leibe: nur Gott allein mag icheiben biefen Streit. Ich hoffte frei zu sein von folder Schwere, da ich das Rreuz in Gottes Ehre nahm; recht wär's auch, daß mein Serz wo ich bin wäre, nur daß die Treu' es hier zu halten fam. Richt war' ich, traun, an Lebensfraft so labm, fäm' nicht das thör'sche Berg mir in die Quere. Nun feh' ich wohl, es ift ber Sorgen leere, ob Freude dort mein harre ober Gram. Weil benn ich, Berg, Dich nicht vermag zu wenden, und weil Du willst, daß ich in Trauer sei. so bitt' ich Gott, daß er Dich wolle senden dahin, wo Dir man wohn' in Gute bei. Doch fühlst Du Dich wohl nie des Leides frei; o weh! wie ließest Du Dich so verblenden! Wer wird Dir Deine Sorge helfen enben, wie ich, Dir stillen Deines Schmerzes Schrei?

Nein! Niemand darf mich darum treulos schelten, ob ich die hasse, der ich hold einst war.

Wie viel ich slehte sie, — ich that's nicht selten, — so nimmt sie nie doch meiner Bitte wahr.

Mich dünket, daß ihr Wort hinüber sahr' recht als von Trier der Sommer. I Herr der Welten, ich wär' ein Narr, ertrüg' ich ohne Gelten den Unverstand: das werd' ihr offenbar!

Aber was ist das? fragte Berta; die lette Strophe ist in einem ganz anderen Geiste gedichtet, als die drei ersten

<sup>1</sup> Sprichwort, bessen Ursprung und eigentliche Bedeutung wir nicht mehr kennen. Hier ist der Sinn: ihre Nebe ist unzuverläffig; sie verspricht halb und halb, aber halt nicht Wort.

dieses Liebes; sie spricht eine gerade entgegengesetzte Gemüthöstimmung aus.

Es ist eine später hinzugedichtete Strophe, sagte Haspinger. Dergleichen sinden wir nicht selten älteren Liedern angehängt. Man ersieht daraus deutlich, der Nitter beauspruchte jest endlich, da er in das Morgenland zu ziehen im Begriffe war, für seinen langjährigen Minnedienst den Lohn von der Herrin, aber sie hat ihn abgewiesen; daher sein Jorn und die Auffündigung des Dienstes. Auch hier wie an hundert anderen Beispielen sieht man, daß die deutschen Frauen eben keine Provenzalinnen waren, und daß Weinbold mit Unrecht beide für gleich leichtsinnig annahm. Sen weil die deutschen Frauen keusch und sittig waren, konnte der Minnedienst auf die Dauer hier nicht wurzeln, was ihm in Frankreich leider gelang, so gut wie dem Sciesbeat in Italien.

Sie haben ganz recht, erwiederte Jrmgard darauf; und eben darum kehrt auch bei den Minnesingern die Klage über Härte und Strenge der Herrin immer und überall wieder, während sie bei den Tronbadours sehr bald verklingt. — Aber ein Lied unsers Dichters muß ich Ihnen noch vortragen, bevor wir von ihm scheiden. Er nahm das Kreuz, und das hat ihn, man merkt es leicht, ernster gestimmt.

#### V.

Mein Herze, traun, den Clauben hat, follt' ich daheim geblieben sein Durch Liebe, nach der Minne Nath, so wär' ich noch wohl um den Rhein. Mit Schmerzen ich den Weg betrat, der mich trennt von den Freunden mein. Was früh nun treff' mich oder spat, Herr Cott, auf die Genade Dein so will ich Dir besehlen die, die Deinethalb ich lasse bie.

Ich gönn' es guten Frauen nie, baß ihnen komme je ber Tag, baß zagen Mann sie lieben hie, nein, ihren Ehren wär's ein Schlag! Nicht zierten Nitters Dienste sie, zeigt' er zu Gottes Fahrt sich zag.
Die Lieder, ihnen send' ich die, und warne sie, so gut ich mag; ja, sollt' ich nimmermehr sie schau'n, mich schmerzte doch die Schmach der Frau'n.

Nun, begann Berta wiederum, ich follte doch meinen, Fridrich von Husen unterscheide sich sehr bestimmt in seinen Liedern von Meinloh von Seflingen: dieser ift zart und gefühlvoll, jener kräftig und fast heftig. Ich glaube daher, daß man auch auf dem Gebiete der Lieder immer im Stande sein werde, diejenigen von einander zu unterscheiben, die wahrhaft Dichter waren. Sonach wird die Eintönigkeit, die man dem Minnegesange, und zwar nicht mit Unrecht, Schuld giebt, wohl ein Erzeugniß derjenigen Singer sein, welche, weil die Zeit es von dem vollkommenen Ritter nur einmal forderte, sich die Technik angeeignet hatten und mit deren Hülfe, ohne eigene Gedanken zu haben, kühn darauf logreimten, immer, wie sich da von selbst versteht, nach dem gleichen Leisten. Es ist ja auch beute noch bei Vielen, die Reinikünsteleien unter der Benennung Gedichte drucken lassen, nicht anders. Auch bei den Malern macht die Technik nicht den Maler aus. Von jedem Hundert, die unsere Academien mit der Technik ausrüsten, bleiben achtzig ihr Leben lang Pinseler; benn ber alte Lessing hat ganz recht, wenn er sagt: nicht jeder, der Farben verquiste, sei ein Maler.

Ohne allen Zweisel, erwiederte ihr Graf Huno, das ist der Grund der ermüdenden Eintönigkeit des Minnegesanges. Nur wirklich begabte Dichter konnten in diesem immerhin beschränkten Kreiße Lieder schaffen, die zur Dauer berechtigt sind. Ich hoffe daher auch, unsere gelehrte Wortsührerin werde uns nur wahrhaste Dichter vorsühren, alle Reimschmiede jedoch, und trügen sie die vornehmsten Namen, underücksichtigt lassen. Als Sprachdenkmäler mögen ihre Erzeugnisse ihren Werth haben; als Gedichte jedoch können sie nicht in Betrachtung kommen.

Ich will mir das gesagt sein lassen, entgegnete darauf Irmgard.

Freilich kann ich nicht bafür bürgen, daß die strengen Kunstrichter jeden Minnesinger, den ich für einen Dichter halte, auch
als solchen gelten zu lassen geneigt sein werden. Sollte ich daher
einmal das Mißgeschick haben Ihnen Neimgeschmiede für Neimgeschmeibe vorzutragen, so bitte ich mich darauf ausmerksam zu
machen.

Soll geschehen, sagte darauf der alte Herzog. Liebe nicht leeren Klingklang noch Gedanken, die nur den Reiz der Angersblümlein haben. Aber was ich fragen wollte: Da wir das rittersliche Heldengedicht in stark in die Angen fallender Abhängigkeit von Frankreich gesehen haben, läßt sich dem ritterlichen Minnegesange nicht etwa ein Gleiches nachsagen? Kam einmal der ganze hösische Franendienst aus Frankreich herüber, so dürsen wir schon größere oder geringere Abhängigkeit erwarten.

Erwägen wir, daß die Lieddichter schlechthin auf die eigenen Gefühle als Stoff ihrer Lieder angewiesen sind, da die eines Anderen, und wären sie noch so schön ausgedrückt, kaum je dem Bedürsniß eigener Kundgebung ganz entsprechend erscheinen dürsten; so werden wir ohne Zweifel den ritterlichen Minnesingern Unabhängigkeit von fremden Borbildern einzurämen nicht umhin können. Nur von dreien Dichtern des zwölften Jahrhunderts ist bis jest nachgewiesen worden, daß sie französischer Dichter Gedanken wiedergaben; die Töne französischer Dichter freilich mögen vielleicht öster nachgeahmt worden sein, wenn auch mit Veränderungen.

Französischer Dichter Töne, was versteht man darunter? fragte ber Herzog?

Im Mittelalter, belehrte ihn der alte Graf, unterschied man an Lied, Leich und Spruch das Wort, d. h. den Ausdruck der Empfindungen durch Worte, den Ton, d. h. das Maaß, den metrischen Bau der Strophe (die auch Lied, später Gesätz heißt), endlich die Weise d. h. den Vortrag durch Gesang, griechisch Melodie. Zuweisen begreift Ton zugleich die Weise, und wird dann dem Worte entgegengesett.

Gut! sagte ber Herzog; fahren Sie denn fort. — Aber sind wir Deutsche nicht Narren? Durch den Gebrauch der Fremdwörter

haben wir es dahin gebracht, daß wir die deutschen Wörter nicht mehr verstehn.

Ton ist ebenfalls undeutsch, warf Graf Huno ein.

Wohl, antwortete ihm Haspinger, aber seit länger denn tausend Jahre eingebürgert, während die allgemeine Aufnahme von Melodie etwa hundert Jahre alt sein mag.

Aber bitte, Frau Baronin, gehn Sie gefälligst weiter.

Die drei Dichter, denen wir Entlehnung nachweisen können, sind Fridrich von Husen, Ruodolf II., Graf von Fenis oder Wälsch-Reuenburg (starb 1196 August 30), und Bernger von Horheim (aus Baiern, oder Schwaben, Oberamt Baihingen). Der Huser hat eine Strophe Folquets von Marseille nachgeahmt, und zwar zugleich im Tone des Provençalen, nämlich die erste Strophe des oben unter Nro. III mitgetheilten Gedichtes ist Nachahmung. Die Form ist die der Canzone. Sie lautet:

Qu'el garda vos e us ten tan car, quel' cors en fai nesci semblar, quel' sen i met, l'engenh e la valor, si qu'en error laissal' cors pel sen qu'el reste: qu'om mi parla, maintas vez s'esdeve, qu'eu no sai que, e m' saluda qu'eu non aug re; pero jamais nuls hom no m' occaizo, si m' saluda, et eu mot no li so. 1

Ruodolf von Neuchatel hat, aber in verschiedenen Tönen, acht Strophen Folquets und drei des Peire Vidal entlehnt, und

<sup>1</sup> Siehe Haupt: Des Minnesangs Frühling S. 251. Die wörtliche Uebersetzung sautet: Car il (le coeur) vous garde et vous tient si cher, qu'il en sait paraître le corps ignorant, car il y met le sens, l'esprit et la valeur, de telle sorte qu'il laisse en erreur le corps à cause de sens qu'il retient (pour lui); bien souvent il arrive, qu'on me parle, que je ne sais quoi, et qu'on me salue, que je n'entends rien; mais pour cela, jamais nul homme ne doit me blamer, s'il me salue et que je ne lui réponde point. Ich verbanse Berichtigung des Textes und Uebersetzung meinem Freunde Dr. Nochat.

Bernger eine nebst Ton dem Chrestien de Tropes (nach andern dem Gace Brulé). Wer Urschrift und Nachahmung vergleichen will, kann sich dazu des unten genannten Buches von Haupt bedienen.

Der nächste Minnesinger, den wir einläßlicher betrachten müssen, ist Albrecht von Johannesdorf, Jansdorf. Ein Abrecht von Johannesdorf kommt urkundlich 1185, 1201, 1204 und 1209 vor. Er war Dienstmann des Bischofs Wolffer von Passau und seines Nachfolgers Manegold. Ein anderer Nitter gleiches Namens erscheint als Dienstmann der Bischofe Hermann und Otto von Bamberg im Jahre 1172, 1188. Ob nun der Bamberger oder der Passauer Dienstmann der Dichter war, wissen wir nicht; aber daß er zu den bedeutenderen Dichtern gehörte, zeigen seine Lieder.

T.

Frau Sälbe hat gekrönet mich
gen der viel süßen Minne:
des muß ich immer ehren Dich,
Du werthe Königinne,
Mag in der Schönen Huld ich stehn,
so kann mir's nimmer missegehn:
Sie'st aller Güt' ein Gimme. 1
Bewirkt es hat ihr rother Mund,
daß ich muß immermehre,
mit Freuden leben jeder Stund'
wohin im Land' ich kehre.
Ulso hat sie gelonet mir;
geschieden hat mich nicht von ihr

H.

Ich fand f' ohne Hute bie minnigliche bort und einsam stehn. Flugs da sprach die Gute: "was denn wollt allein Ihr hieher gehn?" "Frau, es fügte so sich mir." "Sagt, warum denn kommt Ihr hieher? Das sollt sagen Ihr!"

Frau Bucht mit füßer Lehre. 2

1 Edelstein, Gemme. 2 Beil meine Liebe guchtig ift.

"Meinen Liebeskummer flag' ich Euch, viel liebe Herrin mein." "Weh! was sagt Ihr Dummer? Ihr mögt eure Klage lassen sein." "Frau, nicht lassen ich sie mag." "So biet' ich in tausend Jahren Euch nie guten Tag."

"Das hat eure Schöne.

"Lagt mich noch genießen,

"Nein doch, Königinne,
daß mein Dienst nicht so verloren sei."
"Ihr seid ohne Sinne;
warum laßt Ihr mich nicht Zornes frei?"
"Frau, eur Haß giebt mir den Tod."
"Wer hat Such, viel lieber Mann, gedrängt in diese Noth?"

bie Ihr habt, viel minnigliches Weib."
"Eure süßen Töne
wollten kränken meinen stäten Leib."
"Herrin, das nicht wolle Gott."
"Gäb' ich nach, Ihr hättet's Ehre: so wär' mein der Spott."

daß ich Euch von Herzen stets war hold."
"Euch mag wohl verdrießen,
daß Ihr euer Wörtel nach mir bolt."
"Dünkt nicht meine Ned' Euch gut?"
"Traun, sie hat beschweret oftmals meinen stäten Muth."

"Ich auch bin ber Stäten
einer, wollt die Wahrheit Ihr gestehn."
"Folget meinen Näthen,
laßt die Bitte, die nicht mag ergehn."
"Soll ich also sein gewährt?"
"Gott gewähr' Euch anderswo, des Ihr an mir da gehrt!"

1 Mich, die Stäte, Beständige. 2 Daß Ihr eure Phrasen, Floskeln nach mir schlendert; wörtel = wörtelin, Börtlein. Bielleicht ist gar ein Wortspiel mit würtel, Strunk, Krautstrunk, oder wirtel beabsichtigt. Boln, bolon ist wersen, schlendern, verwandt mit bal.

"Soll benn meinem Singen, meinen Dienste so ber Lohn entstehn?" "Euch soll wohl gelingen, ohne Lohn nicht sollt Ihr bannen gehn." "Wie das meint Ihr, Herrin gut?" "Daß Ihr besto werther seid und und hoch gemuth!"

Ei, nahm Berta jest das Wort, das erste Liedchen ist ja nach einer Volksweise gedichtet, die selbst in die Kirchengesangbücher übergegangen ist, wie das auch sonst wohl noch geschehen sein mag.

Der Nachweis sollte Ihnen doch da schwer fallen, sagte Küngold wegwerfend. Wie käme auch die Weise eines Volksliedes in ein Kirchengesangbuch!

Nun, sagte Berta, so vergleichen Sie einmal die Weise von: Lob, Ehr' und Preis dem höchsten Gut Aus freudigstem Gemüthe; Dem Gott, der Großes an uns thut, Dem Vater aller Güte, Der uns mit reichem Trost erfüllt, Dem Gott, der allen Jammer stillt: Gebt unserm Gott die Ehre.

Und warum sollten nicht Volksweisen in Kirchengesangbücher übergegangen sein? sagte Haspinger. Die Geschichte des Kirchengesanges macht das überall sehr begreislich. Daß man neue Texte zu den alten Weisen dichtete, versteht sich von selbst. Ich könnte Ihnen, wenn es darauf ankäme, noch mehrere Volksweisen in den Kirchengesangbüchern nachweisen. — Das zweite Lied, das die Frau Baronin uns in zierlicher Uebersetzung vortrug, ist ein schöner, sogenannter Wechsel, und der älteste in der Art, daß Rede und Gegenrede so schnell auf einander solgen. Häufiger ist jene Art, da dem Ritter die eine, der Frau die andere Strophe zugetheilt ist. Auch diese Form des Liedes stammt aus Frankreich.

Hat Niemand weiter etwas zu bemerken, so geh' ich weiter, sagte Jrmgard.

<sup>1</sup> Siehe Bd. I. S. 380.

#### III.

Wie sich die Minne hebt, das weiß ich wohl, wie sie dann aber endet, weiß ich nicht. Ist, daß ich des inne werden soll, wie zum Herzen Herzenwonne spricht, So bewahr' mich vor dem Scheiden Gott, das wohl bitter ist:

biesen Kummer fürcht' ich, ohne Spott.

Wo nun zwei Gelieben freunden sich,
und zur Treu' sich beider Minn' erhebt,
die soll Niemand scheiden, dünket mich,
bis der Tod auf sie hernieder schwebt.
Wär' die Nede mein, ich thät' also:
verlör' ich meinen Freund,
seht, so würd' ich nimmermehre froh.

#### IV.

Säh' Jemand ich, ber sagte mir, er wäre von ihr kommen, wär' ich dem bitter feind, ich wollt' ihn grüßen; und Alles, das ich je gewann, hätt' er mir das genommen, das möcht' er mir mit feiner Rebe büßen.

Wer sie vor mir nennet, der hat gar mich zu Freund' ein ganzes Jahr, hätt' er mein Haus verbrennet.

#### V.

Ich will sehn, die ich von Kinde
her für jedes Weib schon liebte, traun.
Ist, daß ich Genade sinde,
o dann könnt' ich begre Frau nie schaun.
Doch ob ihr ich wäre
unwerth und unmäre —
Tugend bennoch würd' ihr mangeln nie.
Freud' und Sommer sind noch immer hie.

Ich hab' also her gerungen,
baß in Trauer stund das Leben mein.
Oftmals hab' ich "Weh" gesungen,
aber das soll nun beendet sein:
"Wohl mir" sing' ich gerne,
wenn ich das erlerne.
Des ist Zeit, denn also sang ich nie.
Freud' und Sommer sind noch immer hie.

#### VI.

Mein' erste Liebe, ber ich je begann, die soll fürwahr auch meine letzte sein. An Freuden Schaden des ich oft gewann, jedoch so räth es mir das Herze mein. Sollt' ich lieben mehr denn Sine, das, traun, wäre mir nicht gut. denn so liebt' ich wahrlich Keine: seht, wie mancher doch es thut!

Ich will ihr rathen, bei der Seele mein, durch keine Liebe, nein, nur um das Necht: was möcht' in ihrer Zucht ihr besser sein, denn ob sie miede schlaues Wortgeslecht: träte schlicht mir gegenüber, wie gen ihr auch schlicht ich bin. Doch mein Stern wird immer trüber, wehrt es nicht ihr guter Sinn.

Ich wähnte, schnell genug nicht käm' ich ihr, bas war mein Glaube wohl seit langer Zeit.

Nun blieb ihr Freundesgruß versaget mir:
mein bester Trost, der, wähn' ich, schwand mir weit.
Ich muß also manchmal slehen,
und noch brünst'ger (hülf' es doch!):
Herr Gott, wann ist das mein Lehen,
daß mir fern bleibt Leides Joch!

#### VII.

Wer Minne minnigliche hegt,
gar ohne falschen Muth,
bes Sünde wird vor Gott nicht aufgeregt: 

sie reinigt und ist gut.

Das Niedre meide sonder Wank
und lieb' ein reines Weib!

Thut's wer mit Treue, hab' er immer Dank:
bas theuert seinen Leib.

Ob beide, Mann und Weib, zu Recht bewahren sich, für die zur Hölle gehn will ich; <sup>2</sup> jedoch die da mit Listen wollen sein, für die will nicht ich fallen. <sup>3</sup> Ich meine, die da minnen ohne Gallen, wie ich in Treue minn' die liebe Herrin mein.

Bis jetzt hatten wir es bei diesem wirklich warmfühlenden Dichter mit reinen Liebesgedichten zu thun. Er nimmt es sehr ernst mit der Liebe, und daher möchte ich auch den mitgetheilten, spielenden "Wechsel", der ganz im Geiste des gewöhnlichen Minnedienstes gehalten ist und von dem Ernste und der Tiese des Gestühles, das unsern Dichter beseelt, keine Spur hat, ihm absprechen. Die solgenden Lieder werden ihn uns als Kreuzsahrer zeigen. Ich hoffe, er werde Ihnen als solcher gleich gut gefallen.

#### VIII.

Ich hab' um Gott das Kreuz an mich genommen und fahre hin um meine Missethat. Nun helf' er mir, soll ich zurücke kommen, ein Weib, das großen Kummer um mich hat,

<sup>1</sup> Am jüngsten Tage dem Richter nicht verzeigt. 2 Weil die wahr und tren Liebenden nicht in die Hölle kommen, kann er sagen, er wolle für sie zur Hölle fahren. 3 Die ihre Falscheit und Untreue listig zu beschönigen wissen, sür die will er nicht einstehn. Nach seiner Ansicht liebt nur recht, wer ohne Galle liebt, d. h. ohne sene Leidenschaft, die die Liebe verunreinigt und verbittert.

daß ich sie find' in ihren Ehren: Gewährung so der Bitt' er bot. Doch soll ihr Leben sich verkehren, so gebe Gott mir dort den Tod.

#### IX.

Ich und ein Weib, und nicht zum Spiel, wir stritten lange Zeit.
Bon ihrem Zorn ich hab' erlitten viel: noch halt fie fest den Streit.

Nun wähnet fie, weil benn ich fahr', ich lasse nun sie frei; Gott vor ber Hölle nimmer mich bewahr', ob das mein Wille sei.

Wie grimm die Wellen toben, und das Meer wie sehr, ihr, traun, entsag' ich nimmermehr.

Der Donnerschläge möchten wenig sein, da sie hindurch mich ließe.

Nun sagt es, was sie wider mich genieße?

Nie kommt sie mir fürwahr aus den Gedanken mein!

Kommt je bes Wiebersehens Tag, bas weiß ich nicht, für wahr. Dabei sie glaube mir, was ich ihr sag', es geht von Herzen gar:

Ich liebe fie für jebes Weib, bas schwör' ich ihr bei Gott. Mein Herz, all meine Sinne wie mein Leib, bas steht ihr zu Gebot.

Erwach' ich, ift es immerdax mein erst Gebet, daß Gott mit Schutz ihr nahe tret' und lasse sie mit Lobe hier bestehn.
Und dann sie, Herr, beruse Stuhles Stufe. — Das ihr gescheh: und so müß' es auch mir ergehn.

#### X.

Ihr Wandrer, ruft es laut durch Gott: "Jerusalem, der reinen Stadt, und auch dem Lande nie noch Hulfe nöth'ger ward." Die Klage wird ber Dummen Spott, bie sprechen alle: "Zürnte unser Herr ber Schande, er rächt' es ohn' ihr aller Fahrt."

Gebächten sie doch, daß er litt den grimmen Tod:
ber großen Marter war ihm auch gar wenig noth,
nur daß ihn erbarmte unser Fall.
Wen nun sein Kreuz und auch sein Grab nicht mag erbarmen,
die sind von ihm die Heiles armen.

Nun, welchen Glauben hat ein Mann, und wer soll ihm zu Hülfe nahn bei seinem Ende, ber Gott wohl hülf' und thut es nicht?

Wie des ich mich versinnen kann, es sei denn gar ein' ehhaft Noth, die des ihn wende, ich wähn', er ahn' es am Gericht.

Nun lasset unbedacht das Kreuz und last das Grab; die Heiden wollen brechen unsern sichern Stab, daß Gottes Mutter sei nicht reine Maid. Wem diese schnöbe Rede nicht das Herz zerspellet, o weh! wem hat sich der gesellet!

Die Sorge hat mich angefacht, baß unbebenklich schwachen Muth ich von mir treibe. Des war mein Herz bisher nicht frei.

Gar oft bedacht' ich in ber Nacht: Wie soll ich werben gegen Gott, ob hier ich bleibe, auf daß er mir genädig sei?

So weiß ich mich nicht gegen ihn in großer Schulb; nur eine fernt mir immer, fürcht' ich, seine Hulb, benn alle andern Sünden ließ' ich leicht: Ich lieb' ein Weib vor all ber Welt in meinem Muthe: Gott Herre, das halt' mir zu Gute! 1

1 Albrecht hat, man sieht es, lange geschwankt, ob er in das Morgenland ziehen ober daheim bleiben solle. Nichts hält ihn daheim als die Liebe. Aber auch wer sich durch Liebe abhalten lasse, sündige, lehrten die Kreuzprediger. Albrecht hat nun zwar keine besondere Schuld zu bissen (oft ein Beweggrund zum Kreuzzuge), und er könnte auch daheim Lossprechung von seinen Sinden erhalten; ist es jedoch nur die Liebe, die ihn zursichkält, so wird ebendadurch die Liebe zur schweren Sinde.

XI.

Gute Leute holt

bie Gabe, die verhieß Euch unsers Herren Wort, ber all der Welt ja hat Gewalt.

Werbt um reichen Sold,

der allen Hochbeglückten ist behalten dort mit Freuden immer mannigfalt.

Leidet eine Weile williglich die Noth

für den immerwährenden ew'gen Tod; Gott gab Cuch beides Seel' und Leib fürwahr:

gebt ihm bes Leibes Tob, so lebt bie Seel' Guch immerdar.

Laß mich, Minne, frei!

Du sollst mich ohne Liebe lassen eine Frist; ben Sinn Du mir benommen bast.

Wohnft Du bann mir bei,

wenn erst die reine Gottesfahrt vollendet ift, so bist Du mir willkommner Gast.

Doch willst Du aus meinem Herzen scheiben nicht (was vielleicht unwendbar, losch mir's Licht), führ' ich Dich dann mit mir in Gottes Land, so reiche doch den halben Lohn der Guten seine Hand.

"D weh!" sprach ein Weib, "wie viel mir doch von Liebe Leides ist beschert! was mir die Liebe Leides thut!

Freudeloser Leib,

wie willst Du hie gebaren, wenn er hinnen fährt, burch den Du warst je hochgemuth?

Wie soll der Welt und meiner Klag' ich leben hie?

Dazu bedarf ich Rathes, saget: wie? Könnt' ich beidenthalben nun bewahren mich, ?

bes ward mir nie so Noth: es nahet, er will scheiden sich."

Wohl Dir, felig Weib,

die mit Weibes Güte das bewürken kann, daß man fie führet über See. 3

1 Die Salfte bes auf bas gute Werk gesetzten Lohnes soll ihr zu Gute kommen.
2 Mit ber Welt froh sein und zugleich meinem harme leben. 3 3m herzen nämlich.

Der viel guten Leib den foll der loben, der je Herzelieb gewann. Denn ihr daheime thut's so weh, wenn sie gedenket still' an seine Noth. "Lebt mein Herzelieb? Ach, ist er todt, so müsse der sein pslegen, spricht sie dann, um den nun dieser Welt ja hat entsagt der süße Mann!"

Der Dichter, nahm ber alte Graf das Wort, steht in den Kreuzliedern nicht tiefer, wie mir es scheint, als in den Minne-liedern. Wir treffen hier dasselbe warme Gefühl, dieselbe edle, reine Gesinnung. Auch darin unterscheidet er sich von andern Minnesingern, die gleich ihm das Kreuz nahmen, daß er seine Liede nicht ausgiebt, wie viele thaten, die da einsehn mochten, ihr Frauendienst vertrage sich schlecht mit der Heiligkeit des Kreuzzuges, der ja für Gott unternommen ward, folglich Gottesdienst war. Albrecht bewahrt ruhig und unbedenklich seine Liebe; denn sie war edel und rein wie er selbst.

In Kunstfertigkeit kann er sich gleichfalls mit jedem zeitgenössischen Dichter messen, sagte Graf Huno. Dennoch hält er sich
frei von aller Künstelei, von der man auch schon bei anderen Dichtern dieser Zeit Spuren antrisst. Der Reim ergab sich leicht und verlockte sie dazu. Uebersethar sind freilich derartige Gedichte nicht; unsere Sprache kann da nicht nach. Doch verlieren wir nicht viel, wenn auch der Klingklang unübersetzt bleibt. Hören Sie nur einmal! Er nahm das Buch und las aus dem Minneleiche Uolrichs von Guotenburc:

Nu wol hin (ez muoz eht sîn) und stîc ûf, daz herze mîn. ich wæne, ich iht engelte dîn, swenn ir ze rehte wirdet schîn, daz ich lîde disen pîn von dîner kür und dîner bete, und ich mit zühten schône tete

ân widerwanc,
sît mich erranc
ir minnen swanc
in ir getwanc.
nu ist ze lanc
ir habedanc.
daz tuot mich kranc.
des hân ich manegen ungedanc.

Und so geht es Seiten lang fort.

Gut, sagte Irmgard. Du entschuldigst mich, daß ich noch keinen Leich mitgetheilt habe. Gerade diese haben solche Reimanhäufungen, wiewohl es auch vielreimige Lieder giebt. Aber was sie an äußerem Schmucke gewannen, verloren sie meist an Gebankeninhalte. — Allein es ist Zeit, daß ich mich zu einem anderen Dichter wende. Es ist dies Heinrich von Morungen. Bon diesem Dichter wissen wir gar nichts, als daß er, wie die Sprache seiner Lieder zeigt, ein Nordbeutscher war und noch dem zwölsten Jahrhunderte angehört. Er dichtete zwar in der hösischen Sprache, d. h. der oberdeutschen, mischte jedoch niederdeutsche Wörter ein, die ich selbstverständlich auch in der Uebersetung beibehalten muß.

T.

Beginn ber Freud' und Enbe war mir, seht, ein Weib, ber ich meinen Leib bot zu Dienste jetzt und eh.
Die Höchste sonder Wende in dem Herzen mein, seht, die muß sie sein, der ich selten froh' besteh'.
Ihr thut leider weh all mein Sprechen und mein Singen: des muß ich an Freuden mich nun zwingen, traun, und trauern wo ich geh'.

Wär' ihr bei meinem Sange wohl, so fäng' ich ihr;

fo verbot sie's mir,
benn ihr thut mein Schweigen baß.

Nun schweig' ich boch zu lange:
follt' ich singen mehr,
fäng' ich wohl als eh'r.
Wie steht meiner Herrin baß,

Daß sie sich vergaß
und versagte mir ihr' Hulbe?

O weh des! wie recht unsanft ich bulbe
ihren Spott und ihren Haß.

Nun rathet, liebe Frauen,
was ich singen soll,
bas behag' ihr wohl:
Sang ist ohne Freude frank.
Mir ward ja nur ein Schauen
von ihr und der Gruß,
ben sie leiden muß:
Blick nicht hilst ihr da noch Wank.
Manch ein Tag versank
ohne Lust mir und Behagen:
nun wohl her, wer könne sagen
was ich sing' ihr nun zu Dank!

#### II.

Ob ich Tugend nicht von ihr so viel vernahm, ob ich ihre Schönheit niemals sah, dann sie, traun, mir nimmer in mein Herze kam. Mir ergieng es, wie dem Mond geschah, der ja seinen schwachen Schein von der Sonne Schein empfieng. Grade so sich stahlen ihrer lichten Augen Strahlen in mein Herze, da sie vor mir gieng.

Kommt der lichten Augen Strahl in's Herze mein, nichts dann hilft mir, klagen muß dann ich. Sollte Jemand an sich selben schuldig sein, dann hätt' selber ich erschlagen mich, Als ich in mein Herz sie nahm und ich sie so gerne sah, gerner, als ich sollte, und ich bas nicht lassen wollte, baß ihr Lob ich höhte fern und nah.

Meinem Sohne will ich erben diese Noth und das Leid, das ich ertrug von ihr.
Wähnt' sie frei zu sehen sich, bin ich erst todt, ich lass einen Trost doch hinter mir:
Daß so schön noch wird mein Sohn, daß ein Wunder man ihn nennt:
ber soll dann mich rächen
und ihr Herz ihr gar zerbrechen,
wenn sie seine Schönbeit recht erkennt.

#### III.

Fehbe nie sie mir entbot,
aber warb jedoch
und noch heute wirbt sie auf den Schaden mein.
Des zu schweigen ist nicht Noth,
denn sie will stets noch
jedes Land verheerend raubbeslissen sein.
Das bewirket ihre Tugend, ihre Schöne:

bas ward mancher Mann gewahr.

Wer sie nur sieht,
ber muß ihr Gefangner sein
und in Sorgen leben immerdar.

In ben Dingen als ihr Mann 1 ich zu Dienst ihr gieng; treulich meine Augen hiengen nur an ihr.

Sie mit Minne kam mich an, leicht da sie mich fieng, da sie hold mich grüßte, hold auch sprach zu mir.

Des bin ich an Freuden siech, ich Armer, und am Gerzen sehre wund.

<sup>1</sup> Bafall, Dienstmann.

Ihr' Augen klar haben mich beraubet mein und ihr rosenfarbner rother Mund.

#### IV.

Von der Aelbin wird entsehen 1 mancher Mann:
so din ich zu großer Lieb' entsehn
von der Besten, die je lieb ein Mann gewann.
Will sie darum aber mich nun fehn, 2
Mir zuwider stehn;
will sie rächen sich,
thu' sie meinen Bunsch: so freuet so sie mich,
daß ich dann vor Liebe muß vergehn.

Sie gebietet und ist in dem Herzen mein Herrin, mächt'ger viel als selbst ich sei. Hei! soll ich boch ihr noch so gesangen sein, daß sie mir mit Treuen wäre bei Ganzer Tage drei und so manche Nacht, so verlör' ich nicht den Leid und all die Macht. Leider ist sie vor mir allzu frei.

Mich entzündet ihrer lichten Augen Strahl, wie das Feur den dürren Zunder thut; und ihr Fremden lescht den Muth mir allzumahl, wie das Wasser die diel heiße Gluth:
 Und ihr hoher Muth,
 Schönheit, Edelheit,
 ihre Tugend, deren Ruhm erschallt so weit:
 übel ist's für mich, vielleicht auch gut.

Wenn nun ihre hellen Augen wenden sich, baß sie mich alldurch mein Herze sehn; wer bazwischen bann sich stellt und irret mich, bem müß' seine Wonne gar zergehn.

<sup>1</sup> Durch Blid bezaubert. 2 Saffen.

Ich muß vor ihr stehn, wahren der Freuden mein, recht allwie bes Tags die fleinen Bögelein: wann foll jemals Liebes mir geschehn?

Büßt' ich, ob es möchte wohl verschwiegen sein, ließ Euch ich febn meine lieben Frauen. Bräche Jemand mir entzwei das Berze mein, Der möchte fie ichon barinne ichauen. Sie fam ber burch bie gangen Augen

fonder Thür gegangen.

D follt' ich von ihrer reinen Minne fein also würdiglich empfangen!

Riefe wer fo lang in einen tauben Wald, wohl Antwort wurd' baraus ihm zu Zeiten. Run ift oft die Klage vor ihr manigfalt von meiner Noth, mag fie's auch bestreiten; boch klagt ihr mancher meinen Rummer oftmals mit Gefange. 1 D weh! ja fie schlief bis jest ohn' Unterbruch

Traun ein Sitich ober ein Staar die hatten feit gelernet wohl. baß fie fprächen: "Minnen". Ich hab' ihr gedienet ber gar lange Zeit:

ober schwieg boch allzulange.

mag fie fich noch meines Rufs verfinnen? Nein sie nicht, Gott woll' ein Munber benn an ihr erzeigen.

> Ja möcht' ich leichter ohne Beilhieb einen Baum nur burch Bitte niederneigen.

#### VI.

Es ist Art ber Natigal, wenn ihr Lied vollendet ift, dann schweiget fie. Darum folg' ich benn ber Schwal: 2 weder Freude noch auch Leid geschweigen die.

<sup>1</sup> Die Ritter ließen nicht felten ihre Lieber burch Fahrende vortragen, wenn fie nicht felbst Butritt erlangen fonnten. 2 Schwalbe.

Seit baß ich nun singen soll, so mag ich von Schulben sprechen wohl D weh! baß so viel ich jemals bat und auch fleht' an einer Statt, wo Genad' ich ninnner seh'!

Ift daß Singens ich entrieth, sprechen sie, daß mir mein Singen ziemte baß. Sing' ich aber dann ein Lieb, muß ich dulben ihren Spott und ihren Haß. Wie soll Den man leben nun, die mit schöner Red' uns unterthun? D weh!

daß es ihnen boch gelang mir zu leiben den Gesang:
ich will singen nun als eb.

D weh meiner besten Zeit,
o weh meiner Tage licht und wonnevoll!
Manchen raubt' ihr Dienst mir seit:
billig mich der Liebesklagen jammern soll,
die sie je von mir vernahm,
deren kein' ihr je zu Herzen kam,
D weh!
Meine gar verlornen Jahr,
die gereuen mich fürwahr,
die verschmerz' ich nimmermeh.

Lachen und auch freundlich Sehn,
gut Betragen hat bethöret lange mich.
Mir ist anders nichts geschehn. 1
Wer mich Rühmens zeihen will, versündigt sich.
Bittrer Sorgen oft ich pflag,
ihr am Herzen nie ich lag;
D weh!

<sup>1</sup> Rein anderer Lohn ward mir.

Nur daß ich sie gerne sah, Gunst mir nie von ihr geschah, sprach das best' ich auch ihr je.

bennoch bien' ich, wie's ergeh'.

Nichts ift, das da theuer sei,
man hält's je desto werther, — außer treuen Mann.
Der wird lästig oft dabei,
verloren ist, wer heute nichts als treu sein kann.
Des ward ich gar wohl gewahr,
denn mit Treue dient' ich immerdar.
D weh,
daß der Treu' ich nie genoß!
Dafür Leid mich sest umschloß:

#### VII.

Ich bin stets selbanber, niemals eine, von großer Liebe, der ich nie ward frei. Wären nun die Hüter allgemeine taub und auch blind, wenn ich ihr wäre bei, So möcht' ich mein Leid dann und wann mit Sange wohl ihr fünden. Wollte sie mein Herze recht ergründen, über manches würd' ihr dann Bescheid.

Sie soll nimmer allen Leuten lachen also von Herzen, wie sie lachet mir; ihre Blicke nicht so freundlich machen:
Si, was hat Jemand das zu schau'n an ihr, Der ich leben soll, und in der mein Heil all ist behalten?
Nimmer will ich auf der Welt hier alten, thut ihr Anblick mir nicht herzlich wohl.

Meiner Augen heimlich stille Blicke, bie ich als Boten an sie senden muß, Die nehme sie: als Bitt' ich ihr sie schicke; und ob sie lache, sei das mir ein Gruß. Ich weiß nicht wer sang: "Ein Sitich und ein Staar ohn' alle Sinne, die lernten wohl noch, daß sie sprechen Minne". <sup>1</sup> Wohl, das sprich, bis baß es Dir gelang! <sup>2</sup>

Wollte sie mein Denken für das Sprechen, mein Trauern für die Klage nur verstehn, ihnen 3 neuer Rede müßt' gebrechen.

D weh, daß das nun foll für Sitte gehn, Daß das Einer klagt, was er doch von Herzen nimmer meinet, wie wenn jener traurig ist und weinet und er doch es nimmer Einem sagt.

Seit sie Herzeliebe heißen Minne, Wer sagt mir, wie die Trauer heißen soll? Herzeliebe wohnt in meinem Sinne: Lieb' hätt' ich gerne, Leid entbehrt' ich wohl, Liebe die giebt mir hohen Muth und Wonn' in reicher Fülle; aber schlägt das Leid um mich die Hülle, Muß ich klagen immer nur von ihr.

## VIII.

Ift's ihr leid, wenn sie mich fröhlich sah, wie sollt' ich dann jemals werden recht von Herzen froh? Nie sie's schmerzte, was mir auch geschah,

ja, bei meinem Jammer hüpfet ihr das Herze hoh. Heute noch steht sie vor Augen mir wie da, als, oh! sie so freundlich herzlich zu mir sprach, nicht das Wort zerbrach:

O weh, sollt' ich immer stehn also!

Sie hat lieb ein kleines Bögelein, das ihr singet und ein wenig nach ihr sprechen kann. Dürst' ich diesem gleich ihr heimlich sein, schwür' ich, daß sie solchen Bogel niemals noch gewann:

<sup>1</sup> Bgl. V, 3. 2 Go ruft er fich felbft gu. 3 Den Merfern, Bütern.

süßer als die Nachtigal wollt' ich ihr singen bann. D weh liebe schöne Herrin mein, nun bin ich doch bein: magst Du trösten mich betrübten Mann?

Tugend schützet und auch Würdigkeit <sup>1</sup> (fürwahr) sie vor jeder schwachen unfraulichen That, ausgenommen, daß sie sonder Leid

ihre Huld mir weigert, meines Dienstes nicht hat Rath. 2 Wohl mir bes, daß sie mein Herze so besessen hat, daß dort keiner je wird Raum bereit auch nur Haares breit, wenn noch einst mir ihre Liebe naht.

Mein Herz, Frau Minn' und ihre Schönheit einten sich, fürcht' ich fast, zu festem Bund auf meiner Freuden Tod. Weshalb erwählten diese drei den einen, mich?

D weh, Minne, gieb der Lieben ein Theil meiner Noth; theil ihr so sie zu, daß sie Gedank' auch mache roth. Wünsch' ich Sehnen ihr? Das ließe doch wohl besser ich, Zorn erregt's ihr sicherlich, da ihr Wort mir keinen Kummer je gebot. 3

## IX.

daß sie selig müsse sein! Weh der Hute, die man übt der Welt zur Pein: die verschuldet einzig, daß Ihr sie nur selten seht, wie die Sonne, die des Abends untergeht.

ob die lange Nacht zergehn will am Morgen, daß ich an sie möge sehn, die viel liebe Sonne, die so wonniglich mir tagt, daß mein Auge trübe Wolke wohl verklagt. 4

<sup>1</sup> Hoher Stand. <sup>2</sup> Nicht barauf achtet. <sup>3</sup> Da sie mir nicht gebot, sie zu lieben. <sup>4</sup> Nicht darüber sich mehr beklagt, verschmerzt.

Die viel Gute.

3ch muß forgen,

Wer die Frauen

hütet, dem künd' ich den Bann.
Sie zu schauen
schuf sie wahrlich Gott dem Mann,
daß sie wär'n ein Spiegel aller Menschen Wonne gar.
Was frommt Gold versteckt, des Niemand wird gewahr?

Weh den Näthen, Die man keuschen Frauen thut. Hut, traun, stäten Frauen machet Wankelmuth. Man soll schau'n die Frauen und sie lassen ohne Schrank. Wißt, ein kranker Mann verbotnes Wasser trank.

#### X.

Daß die Wonne Gott mir gönne!
fo mein Herz noch ftund an Freuden nie.
Traun, als ob ich fliegen könne,
schweb' ich mit Gedanken stets um sie,
Seit ihr Trost mich höhte hie,
ber mir durch die Seele mein
drang in's Herz, ich weiß nicht wie.

Was ich Wonnigliches schaue,
spiele gen den Wonnen, die mir nah'n,
Luft und Erbe, Wald und Aue
sollen meiner Freuden Zeit empfah'n.
Ja, mir kam ein süßer Wahn
und ein wonniglicher Trost:
barum wandl' ich hohe Bahn.

Wohl ber freubenreichen Mähre, bie so süß mir durch mein Ohr erklang; wohl ber sanst mir thu'nden Schwere, bie mit Freuden in mein Herze brang, Nun es mir so schön gelang, baß bie Wonne als ein Thau mir aus meinen Augen sprang. Selig sei die süße Stunde,
felig sei die Zeit, der werthe Tag,
da das Wort aus ihrem Munde
gieng, das meinem Herzen nahe lag.
Solcher Wonn' ich nie noch pflag.
Noch weiß ich vor Freude nicht,
was ich vor ihr sprechen mag.

Na, fagte der alte Herzog und that einen gewaltigen Zug aus seiner Pfeise, dieser Dichter gefällt mir. Es glückt ihm, das harte Herz der Herrin zu erweichen, und hoch auf jauchzt darüber seine Freude. Das ist doch einmal ein anderer Klang; die ewige Klage ward mir nachgerade peinlich; ist nicht nach meinem Geschmacke! Wenn die Festung sich nicht ergeben will, die Sturmleitern angelegt und die Wälle erstiegen! Basta!

Nun und wenn der Sturm abgeschlagen wird? fragte Berta, ihre schönen Lippen aufwerfend. Larifari! sagte der Herzog; wollen alle unter die Haube.

Das Gespräch brohte bedenkliche Wendung zu nehmen, denn man durste der Vergangenheit des alten Herrn nicht zu nahe treten, und so meinte Irmgard, wenn Niemand eine weitere Frage habe, wolle man sich nach gutem altem deutschen Brauche durch einen Nachttrunk zum Schlase vorbereiten. Dieß geschah denn.

# Bweite Hacht.

Der Minnesinger, zu dem wir heute gelangen, begann Jrmsgard als Wortsührerin, ist uns nur nach seinem Vornamen beskannt. Er wird Herr Reinmar der Alte genannt zum Untersschiede von einem jüngern Dichter, Reinmar von Zweter. Wenn die Gelehrten recht haben, die in ihm den von Gotfrid von Straßburg so hochgerühmten Sänger erkennen wollen, den er nur als den von Hagenau bezeichnet, so haben wir in ihm den bedeutendsten Minnesinger vor Walther von der Rogelweide, der alle überragt, anzuerkennen. Gotfrid sagt von ihm:

Der nahtigalen <sup>1</sup> der ist vil, von den ich nû niht sprechen wil. — die sint ir dinges wol bereit und kunnen alle ir senede leit sô wol besingen unde besagen. welhiu sol ir banier tragen, sît diu von Hagenouwe, ir aller leitefrouwe der werlde alsus geswigen ist, diu aller dœne houbetlist versigelet in ir zungen truoc? von der gedenke ich vil und gnuoc, ich meine ab von ir dænen den süezen den sehænen, wâ si der sô vil næme, wannen ir daz wunder kæme sô maneger wandelunge. ich wæne Orfeuses zunge, diu alle dæne kunde, diu dænete ûz ir munde.

Da es nun kaum glaubhaft ist, daß sämtliche Lieder eines Dichters, der so reich an Tönen war, untergegangen seien, so werden wir wohl den Gelehrten beistimmen dürsen, um so mehr, als Neinmar's Lieder in der That das Lob verdienen, welches

<sup>1</sup> D. i. ber Minnefinger.

Gotfrid den Liedern des von Hagenau — es ist die Stadt im Elsaß gemeint — ertheilt. Daß Reinmar nicht nur ritterbürztigen Geschlechtes war, sondern auch die Nitterwürde hatte, geht daraus hervor, daß er Herr genannt wird; denn dieses Wort bezeichnet den Nitter, während die bürgerlichen Dichter Meister genannt werden, wobei man diesem Worte freilich nicht den Sinn geben darf, den dasselbe heute hat. Erst seit dem sechzehnten Jahrhunderte waren die Meistersinger auch Meister eines zünftigen Handwerkes. Es bezeichnet in der früheren Zeit einsach den Kunstersahrenen, Kunstgeübten.

Sie mögen nun urtheilen, ob Neinmar das Lob verdiene, welches Gotfrid dem von Hagenau gab.

T.

Ein Lieb ich mir im Herzen trag',
bes ich in Güte nie vergaß.

Des Ehre sing' ich jeden Tag,
mit rechten Treuen thu ich das.

Sie soll mir immer sein vor allen Frauen.

Dieses Sinnes soll man immerdar mich schauen.

Bedarf ich Leides mehre,
als wenn ich gar sie meiden soll?

Das klag' ich und das schmerzt mich oftmals sehre.

Es wird ein Mann, hat er Verstand,
gar leicht wohl glücklich und auch werth,
Wenn er den Leuten beut die Hand
und er der Ehre nur begehrt.
Die Freude wendet ihm sein Ungemüthe.
Seht, ein Ritter soll besleißen sich der Güte.
Lebt Jemand, der das neide,
das ist ein Schade so gering,
daß ich für all die Welt ihn gerne leide.

Es ift ein Neib, der nimmer kann verhehlen an den Leuten sich. Warum wohl spricht so mancher Mann: "Wes thört sich der?" und meinet mich? Das könnt' ich ihm wohl sagen, wenn ich wollte; boch ich zweifel', ob so Jemand fragen sollte, der nicht sich gleicht dem Kinde; denn Niemand lebet in der Welt, der seines Herzens Königin nicht sinde.

# II.

Mein Herz ist schwer zu jeder Zeit, wenn ich die Schöne schau'n nicht mag; Sie mögen's lassen ohne Streit,
ob ich die Wahrheit ihnen sag':
Es wohnt die Hold' in meinem Sinne, die Liebe, die gar ohne Maß ich minne, noch näher als im Herzen mein.
Um ihre Güte, möchte sie nicht länger fremd mir sein!

Noch reute nie mich, daß mein Sinn ergab so schönem Weibe sich;
Es dünkt vielmehr mich Hochgewinn.
Ihr Gruß empfieng so huldvoll mich.
Biel gern ich ihr des immer Iohne.
Sie trägt in Züchtigkeit der Schönheit Krone: der Tugend sie genießen soll.
In meinen Zeiten nie gesiel ein Weib mir also wohl.

Gott zierte reich das Leben ihr,
daß wohl mir das genügen kann,
Und gab an ihr zu Freuden mir
so viel, als selten Wer gewann.
Rommt ihre Stäte mir zu Gute,
das gelt' ich ihr mit ebenstätem Muthe
und neide Niemand um sein Heil;
denn von der Welt erwarb ich ja
nach Wunsche meinen Theil.

## III.

So viel als ich sang keiner noch, ber anders nichts doch hatte, nur den bloßen Wahn. Daß ich nicht mehr nur kann jedoch,

bes ftaune Niemand, benn mich kam ein Zweifel an, Der raubte mir all meine Kunft.

> Wie käme wohl mir Freude, fehlt mir ihre Gunst? Noch säh' ich gerne mich in hohem Muth als eh: benimmt sie diese Noth nicht mir, und spricht ein Wort, ich sag' es ihr, so ist mir wahrlich immer web.

Ich altre zwar von Tag zu Tag, boch bin ich heuer weiser nicht als vor'ges Jahr. Läg' sonst wer in der Sorge Hag,

bem rieth' ich fo, daß er mit Dank fein nahme mahr;

Doch mir felbst geb' ich bosen Rath.

Ich weiß es wohl, was mir den großen Schaben that: daß ich ihr nicht verhehlen konnte Leides Stich. Ich sage davon ihr so viel, daß sie's nicht länger hören will: so schweig' ich denn und neige mich.

Ich glaubte stets, es war' ihr Spott, wenn manche klagten, schmerzhaft sei der Liebe Band. Das büß' ich schwer nun, so mir Gott! seit ich die ganze Wahrheit an mir selben fand.

Denn mir kam in das Herz hinein
ein Weib: foll ich ein volles Jahr ihr unlieb sein,
und soll es an, verhüt' es Gott, so lange stehn,
daß mein sie nicht will nehmen wahr,
dann muß auch meine Freude gar
an ihr ohn' allen Trost zergehn.

Seit nun mein Sprechen nimmer kann mir helfen, und mich scheiben von der schweren Bein, so wollt' ich, daß ein andrer Mann, bie meine Rede hätte zu dem Heile sein. Doch aber nicht für jene Statt, wo lange schon ich bitt' und stets mit Treuen bat: bort gönn' ich Niemand Heiles, bleibt es mir da sern. Nun hoff' ich auf Genade noch: wie viel der langen Tage doch schus sie mir ohne Grund und gern!

Und wüßt' ich nicht, daß sie mich mag
geschätzt vor allen Leuten machen, wenn sie will,
Ich dient' ihr fürder keinen Tag:
so hat sie Tugend, und der folg' ich dis an's Ziel,
So lang ich athme, länger nicht.
Sin frohes Ende mir zu geben wär' ihr Pflicht.
Was hilft mir daß? Ich weiß wohl, daß sie's nimmer thut.
Nun thu sie's durch den Willen mein
und lass' mich ihren Thoren sein
und nehme dieß mein Lied für aut.

IV.

Erscheint der Tag am Himmel dort,
so wag' ich nicht zu fragen: "Ist es Tag?"
Mein Leid bewirkt das, auf mein Wort,
daß er mir nicht zu Statten kommen mag.
Ich denke wohl, daß anders ich es pflag
hievor, da mir am Herzen die Sorge nicht so sag.
Wenn der Morgen nahte, mich freute dann der Bögel Sang:
Und hilft sie mir nicht in der Zeit,
so dehnt sich Winter mir und Sommer allzulang.

baß er in Liebesorgen ließ sein Lieb.
Ein ander Schicksal ich gewann:
fein Weib um mich noch Ungehabe trieb.
Wie lang ich fern war, ruhig stets sie blieb.
Das Leid mir wohl zu Zeiten das Herze schier zerrieb,
ja, wär' ich anderm Menschen so unwerth also manchen Tag,
Dem hätt' ich gelassen den Streit:
Das ist ein Ding, des ich mich nicht getrösten mag.

Ihm ift wohl, ber sagen kann,

Die Liebe hat ihr fahrendes Gut
getheilet so, daß ich in Schaden kommen bin.

Der nahm ich mehr in meinen Muth,
als, traun, ich sollte, mir zum Ungewinn.

Doch nimmer, glaub' ich, ändr' ich meinen Sinn,
wie wenig ich der Treue an ihr fand zu mir hin.
Sie lebte stets in Freuden, und ließ mich in den Sorgen sein;
also betrog mich die Zeit:
es tagt mir leider selten nach dem Willen mein.

#### V.

Ich wähn', mir Wonne kommen will, mein Berze hält sich nicht mehr ftill, zu Freuden schwinget sich mein Muth, wie der Falt' im Fluge thut, und ber Aar im Schweime: 1 ja ließ ich Freund' babeime, Wohl mir, wohl! und find ich die wohl gesund - so ließ ich sie. Wie herlich ist es dort bei ihr! Berr, mein Gott, gestatte mir, daß ich fie feben muße und all ihr Leid ihr buge, Db irgend sie in Sorgen fei, daß ich ihr die benehme und fie meine mir babei, fo mögen wir uns freuen. D wohl mir bann ber Gegenwart: wie fonnte ber mich reuen?

#### VI.

Ich werb' um Alles, das ein Mann zu Freuden auf der Erde jemals haben soll: Das ist ein Weib, die nicht ich kann nach ihrer großen Würdigkeit nun loben voll. Lob' ich sie, wie man andrer Frau wohl thut, das nimmt doch diese von mir nicht für gut.

<sup>1</sup> Im Schweben.

Doch schwör' ich brauf, sie hält die Statt, da keinen Fuß aus Weibes Tugend je sie trat: hier ihnen Matt! 1

Wenn bann und wann mir wohl ber Leib burch seinen Wankelmuth es anräth, daß ich fahr' Und mir befreund' ein ander Weib, so will jedoch das Herze nirgend hin als dar. Wohl ihm, daß es so trefflich wählen kann und mir die süße Noth gönnt, die 'ch gewann! Doch hab' ich mir ein Lieb erkor'n, dem ich zum Dienst, und wär' es all der Welt auch Jorn, muß sein gebor'n.

Wie viel der Jahr' ich lebe noch, wie viel der sei, ihr nehm' ich nimmer einen Tag. Ich bleib' in ihrem Dienste doch: fäm' ich aus ihrer Gnade, wär' es mir ein Schlag. Ich freu' mich des, daß ich ihr dienen soll; sie lohnet mir mit ringer Sache wohl: sie glaube nur, wenn ihr die Noth ich künde, die durch sie zu tragen mir gebot ihr Mund so roth.

Und ift es, daß mir's gönnt mein Heil,
daß einen Kuß ich ihrem Munde rauben mag;
Trag' ich den fort als meinen Theil,
den will ich heimlich hegen, hehlen Nacht und Tag.
Und ist's daß sie's für große Schwere hat,
und haßt sie mich um meine Missethat,
was thu' dann ich unsel'ger Mann?
Da leg' ich hin ihn wieder, wo ich ihn gewann,
als wohl ich kann.

#### VII

Es thut das Leid nach Freude weh, fo thut auch leicht nach Leid die Freude wohl. Wer wolle, daß er froh besteh', das ein' er um das andre leiden soll.

<sup>1</sup> Bom Schachspiel entlehnter Ausbrud. Ihnen, ben anberen Frauen.

Er klag' es mit Bescheibenheit
und spreche nicht von Schuld:
nichts in der Welt ist, traun, so gut,
als sittig Harren und Geduld.
Wer die bewähret mit der That,
der überkam's mit Freuden stets:
so hoff' ich, daß auch mein noch werde Rath.

Des einen will ich mich begehn,
fo lang' ich leb', und will des Meister sein.

Das Lob das soll mir doch bestehn,
und alle Welt die Kunst doch nenne mein:

Daß auf der Welt sein Leid so schön
zu tragen weiß kein Mann.

Thut mir ein Weib, daß weder Tag
noch Nacht ich ruhig schweigen kann,
so hab' ich zwar so sansten Muth,
daß mir für Freude gilt ihr Haß:
o weh! wie recht unsanst es mir doch thut!

Den Weg nun lange kenn' ich wohl,
ber von der Freude geht bis an das Leib.

Der andre, der mich führen soll
aus Leid in Freud', ist mir noch unbereit,

So daß mir von Gedanken ist
nun überaus so weh;
bes überhör' ich viel und gern
und thu', als ob ich's nicht versteh'.
Ist Minne solch ein hartes Joch,
so müße Minn' unselig sein:
in bleicher Farbe sah ich stets sie noch.

## VIII.

Mich höhet was mich lange höhen soll:
baß ich burch Wort nie Weib verlor.
Sprach ihnen Jemand anders als nur wohl,
bie Schuld ich nimmermehr verkor. 1

<sup>1</sup> Darüber hinwegsah, vergab.

Und doch mied ihre Gunft wohl nimmer noch einen so, den freut ihr Lob und mehr noch ihrer Gnade Schimmer. Doch will ich nie vom Dienste gehn, denn meines Lebens ganzer Trost der muß an einem Weibe stehn.

Wie mag mir Jemand nur so lieb noch sein, bem ich so lang schon unlieb bin?

Duld' ich die Liebe mit dem Willen mein, so hab' ich nicht zu weisen Sinn.

Doch ist es, daß ich's nicht mag wenden, so möchte mir ein Weib wohl Nath entbieten und auch Hülfe senden, daß man mich nicht verderben sieht.

Noch hab' ich Trost, wie klein er sei:

Was geschehen soll, geschieht.

#### IX.

Der je die Welt erfreute baß denn ich, dem müß' es immer wohl ergehn; Der thu's auch noch, denn sein verdrießet mich: sie wollte meine Rebe nie verstehn. Ich dient' ihr stets, doch lohnte nimmer

sch dient' ihr stets, doch tohnte nimmer fie mir; das trug ich, daß mein tieses Leid ich hehlte dort und immer, und daß ich nie von ihr mich schied.

Spricht nicht zu mir die Hehre: "Sing!"
nimmermehr ich sing' ein Lied!

Ich sah sie, wär' es all ber Welt auch leib, boch nur mit Sorgen sah ich sie. Wohl mir, daß mir ber Kummer war bereit: mir könnte baß geschehen nie.

Danach kam ich gar balb zu Leibe:
ich schied von ihr, daß ich von Weibe nimmer mit der Noth wohl scheide,
noch daß mir je so Leid geschah.

D weh, als fort ich mußte gehn,
wie jammervoll ich um da sah!

D weh, daß aller Ned' ich dort vergaß, das schmerzt mich heut und immer sehr, Da sie so sonder Hute vor mir saß!

Warum denn sprach ich da nicht mehr?

Da war ich also froh der Stunde,

da man mir gönnte sie zu schaun, zu reden auch von Mund zu Munde, daß ich vor Freude sprach kein Wort.
Gar mancher schwiege sicherlich,
ber recht sie sähe wie ich dort.

## X.

Der lange süße Kummer mein an meiner herzelieben Frau der ist erneuet. Wie könnt' ein Wunder größer sein, daß mein verlorner Dienst mich doch so selten reuet? Denn nie den Boten ich noch sprach, der je mir brächte Trost von ihr, nur Leid und Ungemach. Wie soll ich jemals dieses Unheil wenden? Verschmäht sie mich, das ist mir leid: Sie ward mir nie so lieb, könnt' ich's vollenden.

Wo nun getreuer Freunde Nath?

Wie kommt es, daß mir liebet, was mir leiden sollte?

Mein Dienst nur Spott erworben hat

und anders nichts, wenn ich es doch nur glauben wollte!

Doch wohl ich es nun glauben muß,

benn nie wohl bis an meinen Tod beut sie mir holden Gruß,

seit sie mich hasset die 'ch von Herzen minne.

Mir konnt' es Niemand sagen, traun:

nun bin ich's gar unsanste worden inne.

Daß ich ihr sei so gar ein Dorn,
als sie mir es erzeiget, das doch glaub' ich nimmer,
Sie mäßige benn ihren Zorn;
benn wahrlich ihrer Hulb und Gnade harr' ich immer.
Bon ihr ich weder mag noch soll:
wenn sich genug des Liebes freu'n, ist mir mit Leide wohl.

Und kann ich anders nichts an ihr gewinnen: eh ihrer Huld ich ledig sei, ich will ihr Thun und ihre Güte minnen!

Bu biesem schönen Liede hat der Dichter, wahrscheinlich in anderer Stimmung noch eine Strophe hinzugefügt, die, zum wenigsten nach meinem Gefühle, die ganze Haltung desselben aufhebt. Sie lautet:

D ließe sie mich boch nur sehn,
wie sie mich halten würde, wenn ich lieb ihr wäre,
Da mir nichts anders soll geschehn!
Sie stelle sich, als sei nicht mehr ich ihr unmähre,
Und bulde mich ihr nahe bei
und biet' es eine Weile mir, als ob's von Herzen sei.
Gefall' es dann uns beiden, sei's dann stäte;
verliere doch ich ihre Huld,
so sehn wir's an, als ob sie's nie gethäte.

#### XI.

Ein Wort der Leute schmerzt mich sehr,
bazu kann wahrlich mit Geduld ich nicht gebaren.

Nun thun sie's alle desto mehr:
sie fragen mich zu viel nach meiner Herrin Jahren,
Und sprechen, wie betagt sie sei,
weil ich mit Treu so lange schon ihr bin gewesen bei.
Sie sprechen, daß daß möchte mich verdrießen.
Nun lasse doch daß beste Weib
der züchtelosen Rede mich genießen!

# XII.

Ich war froh und bin das bis an meinen Tod, mir wend' es Gott alleine; Beschwert mich anders keine rechte Herzensnoth, mein Sorgen das ist kleine; Wenn sodann mich Sorge flieht, so kommt mir wieder hoher Muth, der mich zu Freuden zieht.

Um meinetwillen, wißt es, fing' ich wahrlich nie, nur weil die Leute sagen, Ich könne (nimmer mir, will's Gott, geschieht es hie) nicht freuen mich, nur klagen.

Sie bleibt mir lieb und werth als eh, und ob es dem und jenem thut auch in den Augen weh.

Nach keinem will ich fragen, der nach mir nicht fragt gar ohne mein Berschulden;

Doch find' ich Leute, benen mein Gesang behagt, ba bien' ich gern nach Hulben.

Ich hab' immer einen Ginn:

Riemals wird mir Jemand lieb, dem ich nur unlieb bin.

## XIII.

Zwar in Noth man mich und großem Leibe, boch nicht Winters wegen, sieht. Was ist's weiter, falbt die grüne Heibe? oft ja solches Ding geschieht. Des zu schweigen ist mir Noth: Andres muß ich klagen als der Blumen Tod.

Wie viel ich auch sage guter Mähre, Niemand doch mir sagen mag, Wann ein Ende werde meiner Schwere: die beklag' ich Tag für Tag. Schwer bedrückt michs in der That; wohl bedürst' ich weiser Leut' in meinen Nath.

Nirgends find' ich Treue, soll ich's deuten, unbelohnt mich ließ man stehn. Meine Hände legt' ich guten Leuten unter, wollten drauf sie gehn. Gern die legt' ich ihnen hin: D weh, daß mir Niemand ist, als ihm ich bin!

Dennoch wohl ben Augen, die so wählten, wohl dem Herzen, das mir rieth An ein Weib, das immerdar sie zählten zu den Guten, wo man schied. Was ich durch sie leiden soll, ist ein Kummer reicher Freude voll.

#### XIV.

"Sage, daß ich stets Dir's danke,
hast gesehn Du den viel lieben Mann?
Lebt er froh (sein Heil nie wanke!)
wie Du sagst, und ich vernehmen kann?"
"Frau, ich sah ihn, er ist froh:
sein Herze steht, ob Ihr's gebietet, immer hob."

"Ich verbiet' ihm Freude nimmer:

eine Ned' er laß', so thut er wohl;

Des bitt' ich ihn heut und immer

bem ist so, daß man's versagen soll."

"Frau, da mögt Ihr vor Euch sehn;

er spricht: was da geschehen soll, das wird geschehn."

"Schwur er so mit Jornes Sitte,
sag', er singe nimmermehr ein Lieb,
Wenn nicht selbst ich brum ihn bitte?"
"Frau, so sagt' er, als ich von ihm schieb.
Selbst auch hörtet Ihr es ja."

"D weh, verlang' ich's nun, ist leicht der Schade da!

Will ich nicht ihn brum ersuchen, schwer bebrückt bann Unheil meine Bruft. Alle Leute mich verfluchen, baß ich all ber Welt so nahm die Lust.

ß ich all der Welt so nahm die Lust. Nun erst geht mir Sorge zu. O weh, nicht weiß ich, ob ich's lass, ach! ob ich's thu.

Daß ein Weib nicht mag gewinnen Freund zur Nebe bloß, — stets will er mehr, — Ist mir leid, Ich will nicht minnen: stäte Frauen schmerzt Unstäte sehr. Wär' ich, was ich doch nicht bin, unstät, ob er bann mich ließe, ließ' ich ihn."

# XV.

Wirb nun, lieber Bot' also: fieh ihn bald und fag' ihm bas: Fährt er wohl und ist er froh, ich leb' immer besto bas. Sag' ihm um ben Willen mein, baß er boch nimmer folches wolle thun, was uns Trennung mußte sein.

Will er hören, wie's mir geht,
fag' ihm, daß ich fröhlich sei;
bitt' ihn, wo bei Dir es steht,
daß er mich der Wünsche frei
lass. Ich trag' ihm holden Muth
und säh' ihn lieber denn den lichten Tag.
Nein, des schweig! dann steht es gut.

Bevor Du jemals sagest ihm,
baß ich ihm hold von Herzen sei,
so sieh wohl zu, in Acht das nimm,
so kommst Du wohl der Wahrheit bei,
ob er mit Treuen meine mich:
was ihm zu Freuden möge kommen dann,
zur Ehre mir, das, Bote, sprich!

Sagt er, daß er wolle her —
baß ich es immer lohne Dir —,
so sag' ihm: es sei mein Begehr,
nicht sprech' er was er sprach zu mir,
so mag ich gern auch an ihn sehn.
Was will er damit auch beschweren mich,
bas boch niemals mag geschehn?

Des er da gehrt, das ist der Tod,
das verderbt so manchen Leib;
bleich und auch zuweilen roth
särbet es so manches Weib.
Winne heißet es der Mann,
Unminne hieß' es aber besser, traun,
Weh ihm, der's zuerst begann!

Daß ich also viel bavon
sprach, bas ist fürwahr mir leib,
benn ich war stets ungewohn
solcher Last und Bitterkeit,
Ettmüller, herbsabende und Winternächte. III.

als ich heimlich tragen muß. Aber von dem allen, Bote, schweig, meld' ihm einzig meinen Gruß.

#### XVI.

Hoch, so wie die Sonne, steht das Herze mein das kommt von einer Frauen, die kann stäte sein in ihrer Gnade wo sie sei: sie machet mich vor allem Leide frei.

Ich hab' ihr nichts zu geben außer meinen Leib, der ist ihr Eigen. Oftmals giebt das schöne Weib Freude mir und hohen Muth, gedenk' ich daran, wie sie mir nun thut.

Wohl mir, daß so stäte immer ich sie fand! Wo sie wohnt, die Eine liebet mir das Land: führ' sie über den wilden See, da führ' ich hin: mir ist nach ihr so weh.

Hätt' ich tausend Männer Sinn, das käm' mir wohl, daß ich sie behielte, der ich dienen soll! Schön und wohl sie das bewahr', daß mir von ihr nichts Leides widersahr'.

Nie so recht noch selig warb ich als von ihr. Was ich ihr nur wünschen kann, bas gönnt sie mir. Mir fürwahr zum Heil es kam, baß mich die Schön' in ihre Gnabe nahm.

# XVII.

Ich sah in hoher Wonne stehn bie Heibe mit den Blumen roth; wir können nach Biolen gehn. Die Nachtigal hat ihre Noth wohl überwunden, die sie zwang. Bergangen ist der Winter lang. Wie schön sie sang!

Ms ich das grüne Laub ersah,
ba ließ ich die Betrübniß mein.
Von einem Weibe mir geschah,
baß fürder ich muß immer sein
in hoher Wonne wohlgemuth.
Es soll mich alles dünken gut,
Was sie mir thut.

Sie schied von Sorgen mich alhie,
bahin mein Leib ist, sonder Wahn.
Vier tausend Weiber ohne sie
die hätten's alle nicht gethan.
Die Gute wendet all mein Leid;
mag's ärgern! ihre Freundlichkeit
ist mir bereit.

Rein Leib mag nun mir widerstehn,
bes mag ich sonder Angst wohl sein.
Möcht', als ich wünsch', es mir ergehn,
Sie läge dann am Herzen mein.
Möcht' dieses noch ereignen sich,
ein großes Heil das däuchte mich,
wie froh' wär' ich!

Daß ich von Herzen hold ihr bin, bas ist wohl bem und jenem leib; boch unverzagt ist mir der Sinn: sie hindern's nicht, auf meinen Sid! Was hilset ihnen arge List? denn was ergieng seit kurzer Frist, nicht kund das ist.

# XVIII.

Niemand frage mir zu Leibe,
was mein thöricht Herz doch freue sich.
Will er, daß ich's ihm bescheibe
schön nach Freundesart, so hör' er mich:
Mir ist Liebes nichts geschehn,
boch hoss ich, ob ich es verdien', ich werde froh mich sehn.

Ich war immer frohes Muthes,
bis ich eines Weibes Wort vernahm,
Die verhieß mir viel des Gutes,
daß ich falschen Dingen wäre gram.
Sie wähnt, daß getäuscht ich sei:
Nun lohn' ihr Gott, ich bin durch ihre Gnade Falscheit frei.

Die so herzlich nun ich meine, zierte stets mit Güte ihren Leib.
Sie nur ist's, die süße, reine, die mich trösten mag für jedes Weib.
Wo fänd' ich die mir so wohl gefiel' an allen Dingen? Nimmer ich sie finden soll.

Alle Frauen sollen ehren wir und ihrer Güte sprechen wohl, ihnen gern die Freude mehren: Niemand ehrte sie zu Recht je voll. Alle Freud' uns daher kommt, und aller Hort der Welt ohn ihren Trost zu nichts uns frommt.

## XIX.

Hundert tausend Herzen macht' ich frei von Sorgen, also war ich froh. UN der Welt ein Trost ich war dabei, ja, wohl gebührt ihr Trost mir so. Sie laß' es nicht entgelten mich, daß ich so lange fern ihr war, entgolten habe des schon ich.

Ich will bei den Wohlgemuthen sein,
bei Freudelosen war ich eh.
Da trösten keine Bögelein,
nicht Blumen trösten da noch Klee.
Da sind so jammervoll die Jahr,
daß ich mich untern Augen ramps
und sprach: "Geht aus, ihr grauen Haar!"

Find' ich wieber meine Freud' als eh, bas ift allen Sehnenden gut. Keinem ift von Sorgen also weh, ich mach' ihn, will er, wohlgemuth. Doch ist er an Freuden so verzagt, baß der Buß' er nicht begehrt, bann laß' ich's, ob er stets bann klagt.

Höret, was ich zu ber Buße thu', — auf Zauber laß' ich mich nicht ein —: Minnigliche Wort' ich nehm' bazu, besten Willen misch' ich brein.

Tanz dann und Gesang ich auch gewann, das fünst' ist wonniglicher Trost: so heil' ich liebesiechen Mann.

## XX.

Wohl mir lieber Mähre,
bie nun ich vernahm,
baß des Winters Schwere
boch zu Ende kam.
Kaum ich bas erwarten mag,
weil ich keiner Freude pflag,
seit der kalte Reif da lag.

Traun, mich haffet keiner,
ob ich froh nun bin.
Beiß Gott, thut es einer,
hat er schwachen Sinn.
Schaben Niemand ich ja kann:
Was sie gönnt mir bann und wann,
was will bes ein andrer Mann?

Sollt' ich meine Liebe hehlen, sicherlich, so müßt' ich zum Diebe, traun, verwandeln mich. Sinniglich ich das betvahr', mein Getverb' ift anders gar, ich geh dannen ober dar.

Wenn sie mit dem Balle
treibet Kindes Spott,
daß sie schwer da falle,
das verbiete Gott.
Mädchen, läßt das Drängen sein,
stoßet ihr mein Jungfräulein,
ist der Schade halb auch mein.

## XXI.

Auf den Tod Leupolde VI., des Ingendhaften, Bergoge von Defterreich.

Man sagt, der Sommer der sei hie,
die Sommerwonne kam,
und daß ich freue mich als eh.
Nun rathet mir und sprechet, wie?
Der Tod die Lust mir nahm:
nie überwind' ich dieses Weh.
Was frommt mir's, daß der Sommer siegt,
seit aller Freuden Geber Leupold in der Erde liegt,
den ich fürwahr nie trauern sah?
An ihm verloren hat die Welt,
daß ihr an Manne nie so weinenswerther Schade geschah.

"Mir armem Weibe 1 war zu wohl,
wenn ich gedacht' an ihn,
und wie mein Heil an seinem Leben lag.

Daß ich das nicht mehr haben soll,
bes geht mit Sorgen hin
die Zeit, die ich noch leben mag.

Der Spiegel meiner Wonne brach.
Der mir in seiner Sommerschönheit in die Augen stach,

<sup>1</sup> Die Welt spricht die zweite und britte Strophe.

bes muß beraubt ich leiber sein. Da man mir sagt', er wäre tobt, ba wallte mir das Blut vom Herzen auf die Seele mein.

Die Freude mir verboten hat

des theuern Herren Tob

also, daß ich sie stets entbehren soll.

Seit des nun nicht mag werden Nath,

baß mich bedrängt die Noth

und mir mein klagend Herz ist Jammers voll:

Die stets ihn weinet, die bin ich;

ber Sdle hat allein ermuthigt wohl zu leben mich.

Der ist nun hin, was soll ich hie?

Sei ihm genädig, milder Gott,

denn tugendreichrer Mann ja kam in deinen Himmel nie."

Das ist das einzige Gedicht Reinmars, das dem herrendienste angebort; zum wenigsten sind keine anderen auf uns gekommen. Es geht aus diesem Gedichte hervor, daß Reinmar sich, ohne Zweifel längere Zeit, an Leupolds Hofe aushielt. Waren es doch die Babenberger in Defterreich, welche neben den Landgrafen in Thüringen im zwölften Sahrhunderte Dichtkunst und Dichter vor allen anderen deutschen Kürsten begünstigten. Leupold VI. folgte im Jahre 1177 seinem Later Heinrich (Jasomirgott) als zweiter Herzog von Defterreich. Er betheiligte fich an zweien Kreuzzügen, 1182 und 1190. Er that sich bekanntlich bei der Belagerung Akkons hervor, entzweite sich aber dabei mit Richard Löwenberz, bem Könige von Engelland, und kehrte 1191 beim. Im darauf= folgenden Jahre nahm er den gleichfalls heimkehrenden Richard gefangen und starb 1194. In diesem Jahre also hat Reinmar fein Klagelied gedichtet. Daß er aber auch felbst an einem Kreuzzuge theil nahm, geht aus den beiden folgenden Liedern hervor. Wahrscheinlich geschah dieß im Gefolge des Herzogs, aber ob 1182 ober 1190 wissen wir nicht.

#### XXII.

Des Tages, da das Areuz ich nahm, da wahrt' ich die Gedanken mein, wie zu das wohl dem Zeichen kam; ein rechter Pilgrim wollt' ich sein:
Da wähnt' ich sie zu Gott so zu bestäten, daß keinen Fuß sie mehr aus seinem Dienste träten:
Aun eignes Willens wollen sie nun wieder sein und fahr'n als eh.
Die Sorge zwängt nicht mich nur, seht, sie thut auch andern Leuten weh.

Noch führ' ich aller Dinge wohl,
nur die Gedanken scheu'n die Pflicht.

Den Gott, dem ich da dienen soll,
ben helsen sie mir loben nicht,
als ich's bedürst' und es mein Heil auch wäre;
sie wollen immer wieder an die alte Mähre
und wollen daß der Freud' ich pfleg',
als ich ihr dann und wann einst pflag.
Das wende, Mutter Du und Maid,
seit ich es nicht verhindern mag.

Nicht ben Gebanken will ich's gar
verbieten (frei ja ist ihr Neich),
es fahre hin die rasche Schaar,
nur kehre sie zurück mir gleich.
Sie mögen unser beider Freunde grüßen,
dann kehren sie und helsen mir die Sünden büßen,
und dann vergeb' ich ihnen gern
was dis anher sie thaten mir;
doch fürcht' ich ihre Trüglichkeit:
sie lassen nimmer doch von ihr.

# XXIII.

Weil ich der Freuden ehbevor so gerne pflag; verwundert meines Trauerns man sich sehre; doch ist dem also nun, daß ich nicht anders mag: käm' aber jemals mir ein Lebetag, ich kann noch was ich konnt', und leicht ich's mehre, jedoch des schweig' ich jetzt zu Gottes Ehre, der mir des reichen Heiles gab so viel: ich Thor, wenn das ich nicht erkennen will!

So manchem Mann, ist heuer Freude gar untwerth, jedoch auf Treue, das ist ohne Schulde. <sup>1</sup> Wir sollten heuer froher noch wohl sein als fert, <sup>2</sup> mag doch ein Mann erwerben was er gehrt, zur Ehre Lob und dazu Gottes Hulde.

Nun helf' ihm Gott, der das mit Sorgen dulde; es wird jedoch ein Dienst, traun, nimmer gut, ben man so recht betrübt und trauria thut.

Gar mancher schwüre bes wohl, der nun hie besteht, 3 er hätt' all seinen Willen mit den Weiben: Er glaube mir, daß es so leichte nicht ergeht, will er ein sinnig Weib, das sich versteht auf Ehr' und Zucht, von diesen beiden treiben. Daheim auf diesen Trost darf Niemand bleiben. Gott weiß es, gutes Weibes Fingerlein <sup>4</sup> das soll nicht sanst nun zu gewinnen sein!

Ich benke, die mitgetheilten Lieder werden genügen, den Dichter kennen zu lernen und ihn nach Berdienst zu werthen. Eine Uebersetzung entbehrt freilich immer der Ursprünglichkeit, und jenäher eine Spracke uns steht, desto schwerer ist aus ihr zu übersetzen. Daß ich mich bemühet habe die Eigenthümlichkeit des Dichters nach Kräften zu wahren, das weiß ich, aber bedenkt man daß beim Liede die Form ihre ganze Strenge geltend macht, daß man mithin alle zweisilbigen Wörter, die ehedem nur als einssilbige (stumpse) Reime gebraucht wurden, jetzt nicht mehr so verwenden darf; daß Wörter, die jetzt zwar noch Leben, aber andere

<sup>1</sup> Ohne Grund, Ursache. 2 Im vorigen Jahre. 3 Bleibt. 4 Fingerring, als Zeichen der Liebe.

Bedeutung haben, ebenfalls vertauscht werden müssen; so erkennt man hieraus schon die Schwierigkeit der Uebersetzung, und meist ist sie um so größer, je näher an einer Stelle die Sprache der Urschrist der unsrigen zu stehn scheint.

Du haft ganz recht, fagte Graf Huno. Ich will lieber aus dem Angelfächsischen oder dem Altnordischen überseten, als aus bem Mittelhochdeutschen, und hier sind dann die Lieder bei weitem wieder schwieriger zu übertragen als die erzählenden helbengedichte. Simrock ift als Uebersetzer gewiß sehr gewandt; dennoch steht sein Walther von der Vogelweide weit hinter seinen Uebersetzungen der Nibelungen und der ritterlichen Geldengebichte zurud. Sein Walther ist steif und schwerfällig dem alten Walther gegenüber und dennoch auch wieder allzumodern. Das foll durchaus kein Tadel sein: es foll nur andeuten, daß es auch dem Gewandtesten hier unmöglich werden muß, das Ursprüngliche rein und ganz wiederzugeben. Deine Uebersetungen hören sich ganz gut an; aber den leichten Kluß, das Melodische der Urschrift haben sie auch nicht überall. Das wird überhaupt nie eine Uebersetzung wiederzugeben im Stande fein. Deshalb muß sich unbedingt zu den Originalen wenden, wer des nicht entbehren mag. Was zu leisten möglich ift, haft du, glaube ich, geleiftet.

Was nun diesen Dichter, Neinmar den Alten, selbst betrifft, so meine ich, daß alle seine Lieder mehr Leidenschaftähnlichkeit haben als echte Leidenschaft. Es ist dieß begreislich bei allen Dichtern der Fall, die aus ihrer Kunst ein Gewerbe machen. Nicht gewerdsmäßige Dichter, auch weniger begabte, werden an echter Leidenschaft, an Gesühlswärme, die gewerdsmäßigen immer übertreffen. Dafür entschädigen diese durch größere Kunst und Feinbeit. Uebrigens ist die Theilnahmlosigkeit Reinmars an allen Zeitereignissen sehr auffallend. Er lebte, wie man weiß, lange am babenbergischen Hofe in Desterreich; doch sehen wir von seinem Klageliede auf den Tod Leupolds VI. ab, so haben wir von ihm nur Lieder, die er eben so gut an jedem andern Orte dichten konnte. Er hat kein Auge für die Streitigkeiten seines Herren mit Löwenherz, — da er den Herzog überlebte, konnten sie ihm

unmöglich fremd sein, — nichts, was damals den österreichischen Hof bewegte, bewegt ihn: wie ganz anders würde ein französischer Troubadour zu den Zeitereignissen sich gestellt haben! Wie wenig verstunden es die deutschen Dichter, sich Geltung und Einsluß zu verschafsen! Die hösische Kunst nußte unrettbar fallen, sobald der enge Kreiß des Minneliedes die Großen nicht mehr zu sesseln und zu befriedigen vermochte. Walther allein begriff die Rothwendigfeit eines weitern Gesichtskreißes; aber er blieb damals der Einzzige, und als die dreißig Jahre später lebenden Dichter seiner Bahn folgten, war es eben zu späte. Die Sänger hatten bereits, nicht ohne eigene Verschuldung — sie waren Gehrende, Bettler, geworden, — die Achtung verloren, und so konnte von höherer Geltung, von höherem Einflusse an den Hösen keine Nede mehr sein.

Ich bin mit Ihnen ganz einverstanden, sagte darauf Haspinger, und vielleicht war es gerade dieser Schritt Walthers, der ihn
mit seinen Kunstgenossen am Wiener Hose in Zerwürsniß brachte.
Daß sie ihn nach dem Tode Fridrichs des Katholischen vom Wiener Hose abzudrängen suchten, rügt Walther selbst; und daß es
ihnen auch gelang, beweist das nachherige unstäte Leben Walthers.
Zu Walthers Gegnern gehörte nun auch Keinmar. Als nächster
Beweis ist anzusühren, daß Walther zwei Strophen Keinmars
(oben S. 41, 42) beschalt:

# 1. (VI, 1.)

Ein' Mann verwettet traun sein Spiel zu hoch, so daß es Niemand zugestehn ihm mag, ber sagt: "Säh' Frau'n er noch so viel, den allen biete Matt sein ofterlicher Tag."

Wie wär' uns andern Leuten so geschehn, daß wir mit seinen Augen müssen sehn?

Ich bin's, der ihm das leugnen muß.

Ja besser wäre seiner Frau'n ein sanstrer Gruß: hie Mattes Buß!

<sup>1</sup> Erfat für bas gebotene. "Matt."

2. (VI, 4.)

Run war ein Weib bisher ich doch
fo stät' an Ehren und auch also wohlgemuth,
und hoff' auch mich zu wahren noch,
daß mir mit Stehlen Riemand einen Schaden thut.
Wer einen Kuß von mir gewinnen will,
der werbe drum mit Fug' und ohne Spiel.
Ist's, daß er fort ihn tragen kann,
er muß des immer sein mein Dieb und habe dann
was er gewann.

Daß diese Strophen wirklich gegen Reinmar gerichtet sind und nicht gegen Heinrich von Morungen, das beweist nicht nur ihr Inhalt, sondern auch der Umstand, daß sie in Reinmars Tone gedichtet sind. Die Bezeichnung "Osterlicher Tag" für Frau aber braucht nicht einzig Heinrich, sondern auch Reinmar bedient sich desselben. — Allein waren auch Reinmar und Walther im Leben einander abgeneigt gewesen, der große Sühner, der Tod, hatte auch hier sein Amt verwaltet, und rührend beklagt Walther im Jahr 1215 den eben stattgesundenen Heimgang seines Widerwinnen:

D weh, daß Weisheit, Jugend, Tucht 2
und Schönheit, Frohsinn, hohe Zucht
an Niemand erbet, wenn der Mann erstirbet!

Bohl klagen mag's ein weiser Mann,
ber solchen Schaden werthen kann,
Neinmar, was guter Kunst an Dir verdirbet.

Du sollst mit Recht des immerdar genießen,
daß keines Tages wollte Dich verdrießen
ben Frauen wohlzusprechen je nach tugendlicher Art.

Des sollen stets sie danken Deiner Zungen.
Ja, hätt'st Du nur das eine Bort gesungen:
So wohl Dir Weib, wie rein ein Nam'!" Du hättest wohl
bewahrt

ihr Lob, daß alle sollten flehn für dich um frohe Fahrt. 3

<sup>1</sup> D. h. er foll mir den geraubten Ruß nicht guruckgeben. 2 Tüchtigkeit. 3 Fahrt in den himmel.

Führwahr Du, Reinmar, reuest mich,
um Bieles mehr, traun, als ich Dich,
ob noch Du lebtest und ich wär' erstorben.
Ich sag' es jest und immermehr,
Dich selbst nicht wollt' ich klagen sehr,
boch Deine Kunst, mit Dir ist sie verdorben.
Der ganzen Welt Du konntest Freude mehren,
wenn Du's zu guten Dingen wolltest kehren.
Mich reu't Dein wohlberedter Mund und Dein viel süßer Sang,
daß sie verdorben sind bei meinen Zeiten.
Daß so voraus mir doch Du mußtest schreiten,
ich wäre sonst Gefährte Dir: mein Singen währt nicht lang.
Nun habe Deine Seele Heil, Ruhm Deiner Zunge Klang!

Nichts erweckt mehr Neid als der Nuhm, sagte Berta, und große Bäume, zu nahe gepflanzt, zerschlagen sich die Aeste, behauptet Lessing im Nathan mit Necht. Der Todte jedoch ist nicht mehr Mitbewerber, und so mag der Ueberlebende ihm den verdienten Nuhm wohl gönnen. Nach dem Tode des Gegeners wird der Edle wenigstens dessen Berdienst immer bereitwillig anerkennen. Aber es ward hiebei eines Liedes Neinmars von Walther so ehrenvoll gedacht, daß ich es unrecht sinde, wenn die Frau Baronin uns gerade dieses Lied vorenthalten will. Wer hat wohl die Gefälligkeit uns dasselbe mitzutbeilen?

Ich habe leider das Lied unberücksichtigt gelassen, erwiederte darauf Irmgard. Ich verdiene Tadel und ich unterziehe mich in Demuth der Strafe. Ich könnte es nun jedoch nur in ungebundener Rede mittheilen, und das wäre von Uebel. Wer wagt es gleich in seinem Tone vorzutragen?

Das ist schwer, sagte darauf Graf Huno, jedoch ich will es versuchen. So hören Sie:

<sup>1</sup> Richt ben Leuten boje Absichten unterschieben.

#### XXIV.

So wohl Dir, Weib, wie rein ein Nam'! wie suß er zu erkennen und zu nennen ist! Nie ward ein Ding so lobesam,

wenn Du's an Süte kehreft, wie Du gut ja bift.

Dein Lob mit Rede Niemand wohl vollenden kann,
und wessen Du mit Treuen pflegst, wie selig ist der Mann,
wie gern der leben mag!

Du giebst all der Welt den hohen Muth:
Kommt auch mir wohl noch ein frober Taa?

Gin Zweifel ift mir oft bereit;

ich streite mit Gebanken in dem Herzen mein, ob ihrer hohen Würdigkeit mit meinem Willen ich wohl ließe minder sein, Oder ob ich wolle, daß sie größer sei und sie, die hehre, mein, dann steh' und aller Männer frei?

Der Streit mich schmerzt fürwahr: ber Erniedrung werd ich nimmer froh, doch bleibt sie fremd mir, klag' ich's immerdar.

Ob ich nun that und annoch thu', baß ich mit Recht in ihrer Hulb wohl sollte sein, und sie mir offen neige zu,

wes mag ich bes, vergißt sie boch barunter mein? Wer nun behauptet, meine Klage sei nur Spott, ber höre meine Nebe boch, so wahr ihm helse Gott, er acht' woher sie kam, und merke, wo ich jemals sprach ein Wort, ob ich es nicht aus meinem Herzen nahm.

Das ist allerdings ein schönes Lieb, sagte jett Berta, und ich bin froh seine Mittheilung veranlaßt zu haben. Ihnen aber, herr Graf, danke ich für die gehabte Mühe. Damit verneigte sie sich zierlichst.

Der Eingang bes Liebes, sagte Huno jetzt lächelnb, berührt eine viel behandelte Streitfrage, nämlich, welche ber Benennungen

Frau oder Weib die edlere sei. Wir haben darüber so gar ein langes, etwas gelehrt=spihssindiges Gedicht von Heinrich von Meißen, genannt Frauenlob, der sich für die Benennung Frau entscheibet, während Neinmar und Walther der Benennung Weib den Vorzug geben. Im Allgemeinen bezeichnet Frau immer das gebietende Weib, die Herrin, während durch Weib nur das geschlechtliche Verhältniß angedeutet wird. Auffallend ist dabei nun freilich das sächliche Geschlecht des Wortes, über dessen Grundbebeutung man eben noch nicht im Klaren ist.

Wenn Niemand etwas weiter vorzubringen hat, nahm jett Armgard das Wort, so wäre unsere Unterhaltung für beute damit geschlossen. Ich glaube die bedeutenosten Minnesinger des zwölften Sahrhunderts, fo gut ich es vermochte, vorgeführt zu haben. Auch die anderen noch zu berücksichtigen, wäre überflüßig, da sich alle immer in dem gleichen Gedankenkreiße bewegen. Die Art und Weise bes Minneliedes ist gewissermaßen vorgeschrieben und sie wird denn auch von allen gewissenhaft eingehalten. Nur die aus ihrem Gefange ein Gewerbe machenden Dichter haben dabei nicht immer nur die Gine und Einzige im Auge. Ihnen kam es mehr auf allgemeinen Beifall an, und darum hielten fie fich auch allgemeiner. Bon den berühmten erzählenden Dichtern wären allenfalls noch Heinrich von Veldecke und Hartmann von Aue auch als Minnefinger heute zu besprechen gewesen; allein da wir fie als erzählende Dichter bereits hinlänglich kennen gelernt haben, so übergeb' ich auch diese hier. Ich danke Ihnen für Ihre Theilnahme und nach= sichtige Beurtheilung meiner Versuche.

Hierauf ward ber Gefellschaft ber Nachttrunk gereicht.

and the state of the second leading of the state of the state of the second law of the state of the second law of the se

# Gescheiterte Staatsumwälzung.

Seit dem ersten Abende waren nicht nur einige Wochen ohne Sitzung dahingegangen, es hatten auch sehr wichtige Ereignisse Statt gefunden. Bon oben herab nämlich war eine Staatsumwälzung versucht worden, die nicht minder bezweckt hatte, als den alten Herzog zu beseitigen, um seine Schöpfung, die freien Gemeinden, vernichten zu können, die sehr vielen hochgestellten Leuten ein Dorn im Auge waren. Sie war sehlgeschlagen, aber ihre Folge war eine gründliche Umgestaltung des Staates gewesen, der sich sortan der freiesten Sinrichtungen erstreute.

Eine ausführliche Darstellung aller dieser Vorgänge liegt nun zwar nicht in meiner Absicht, nur im Allgemeinen und in kurzen Zügen will ich den Verlauf derselben schildern.

Die Entstehung der freien Gemeinden im Herzogthum Krahingen hatten, wie gesagt, nicht nur die katholische und lutherische Geistlichkeit auf das Tiefste aufgeregt, auch den Staatkräthen und einem großen Theile des Abels im Lande waren sie höchst zuwider. Es war eine Neuerung, und eine kounte anderen rusen, wobei beide Stände voraussichtlich nur zu verlieren hatten; der katholische Bischof und der lutherische Generalsuperintendent sanden sich daher nach einer vertraulichen Besprechung, wie sie verkündeten, bewogen und verpflichtet, dem Unwesen, wie sie die freien Gemeinden nannten, mit Gottes Hülfe ein Ende zu machen. Die Religion, worunter sie die beiden alten Kirchen und deren sette Pfründen verstunden, mußte gerettet werden, es koste was es wolle.

Beide traten also an einem schönen Morgen der besseren Wirfung und des Anstandes wegen in rührender Eintracht vor den Staatsrath, ber sich versammelt hatte, die gefährliche Lage bes Staates in ernste Erwägung zu zieben, nachdem sie zuvor die ein= zelnen Staatsräthe geborig bearbeitet und geneigtes Gebor gefunden hatten. Sie bejammerten den Schlag, den die Religion, dieser sicherste Grundpfeiler des Staates, leider erhalten habe und zwar burch ben verblendeten alterschwachen Berzog selbst, der der schändlichsten Täuschung erlegen sei, und sie konnten nicht umbin die Befürchtung auszusprechen, daß der Aufenthalt seiner Durchlaucht auf Forsteck bei dem ungläubigen und neuerungssüchtigen Grafen noch allerhand verderbliche Wirkungen baben dürfte. Dem alten Grafen von Hünenberg sei gang und gar nicht zu trauen, er trachte durch Beberschung des Herzogs den Staat zu beberschen. und der Baron Wilmar von Sausen, der habe ja bereits sattsam gezeigt, wie es um seine Achtung für bas Göttliche stebe. Die driftliche Kirche liege bereits in ben letten Zügen und blute aus tiefen Wunden; ber driftliche Staat aber, ber nach Gottes weifer Ordnung wolle, daß der Herscher hersche, die Unterthanen aber schweigend gehorchen, gebe sicher seinem Untergange entgegen, so= bald die heilige Kirche ihn nicht mehr stüten könne.

Die sämtlichen Staatsräthe gestunden die Besürchtungen als leider wohl begründet zu; aber was sei zu machen? Seine Durchlaucht sei bekanntlich starrköpfig, und wolle man ihn bewegen Forsteck zu verlassen, so seize er sich dort nur um so sester. Es sei nur zu wahr, daß der dortige Einsluß auf Höchst Ihn ein verderblicher sei. Der Staatsrath bekomme von dorther nicht selten Besehle, die ihm die Haare zu Berge treiben, und die ganz und gar geeignet seien, die gute alte so wohlbewährte Ordnung über den Hausen zu wersen. Alle unterthänigsten Gegenvorstellungen, so wie alle wohlmeinenden Warnungen besreundeter Mächte seien wirkungslos. Noch zwar hätte der Staatsrath unterlassen, manche der ihm zugegangenen Besehle auszusühren, in der Hosffnung, daß ein Zerwürsniß dort den Herzog zu seinen treuen Käthen zurücksühren werde; aber ein solches scheine leider nicht eintreten

zu wollen, und so werde ihnen schließlich doch nichts übrig bleiben als mit blutenden Herzen zu gehorchen oder ihre Aemter nieder zu legen, was freilich dem Staate nothwendig zum Verderben gereichen müsse. Leider seien alle Versuche den Herzog von Forsteck loszumachen vergeblich gewesen. Lebte man nicht im neunzehnten Jahrhunderte, so könnte man glauben, Seine Durchlaucht seien behert; oder wäre er nicht so alt und ein Feind des schönen Geschlechtes, es halte ihn ein Schürzenband. Der hohe Nath sinde sich hierin völlig rathlos.

Schwere Krankheit bedarf starker Heilmittel, ließ sich jetzt der Generalsuperintendent vernehmen. Könnte man nicht vielleicht seine Durchlaucht bewegen, die Regierung des Landes in jüngere Hände zu geben? Bei seinem Alter muß ihm ohnehin die Last der Leitung des Staates gewiß überaus beschwerlich fallen. Und dann erhielte er völlige Freiheit seinen Liebhabereien nachzugehn. Wahrlich die ungestörteste Auhe ist Höchst Ihm von Kerzen zu gönnen. Ich sollte meinen, angemessene Vorstellungen sollten wohl nicht fruchtz los bleiben.

Weil Du nun des Herren Wort verworfen haft, hat er auch Dich verworfen, daß Du nicht König seiest! rief einst Samuel Saul dem Könige zu, und so muß auch ich jest leider diese Worte unferem Berzoge zurufen, fagte der Bischof. Wie ware es also, fuhr er fort, indem er beide Daumen seiner gefalteten Sände um einander herumdrehte, da Seine Durchlaucht augenscheinlich leider sich unfähig zeigt das Land christlich zu regieren, wenn man ihn nöthigte die Herschaft nieder zu legen? Wir haben die Pflicht. Kirche und Staat zu retten. Ihm würde, wie bekannt, sein Neffe, Pring Ignatius folgen. Hat ber nur erst einmal die Zügel ber Herschaft ergriffen, dann soll es nicht nur mit der neuen unchrist= lichen Ketzerei bald aus sein, auch in weltlichen Dingen werden die Unterthanen strenger zu einem gottgefälligen Gehorfam ange= halten werden. Er ist ein Feind aller Neuerungen in Kirche und Staat und weiß, daß der Bericher jum Berichen, der Unterthan zum Gehorsam geboren ift nach dem Willen Gottes. Sie wissen, meine herren, er ift mein geliebter Bögling.

Ja, sagte ber Präsident von Scharrwenzel, Excellenz, was Ew. Hochwürden aussprechen, ist vollkommen richtig. Der ganze Staatsrath ist mit Ihnen beiden einverstanden, daß es gut wäre, wenn Prinz Jgnatius bereits auf dem Herzogstuhle säße; aber der ihn inne hat, wird durch keine Vorstellungen zu bewegen sein einem Andern, so lange er lebt, Raum zu machen.

Wenn man auf den Anschluß auch nur des größten Theiles des erleuchteten Adels an die gute Sache sicher rechnen könnte, sagte darauf der Generalsuperintendent von Fickelsackel mit schnarzrender Stimme, so sollte ich doch meinen, daß man seine Durchlaucht unter Gottes gnädigem Beistande bestimmen könnte, seine alten Schultern der drückenden Last zu entledigen.

Des Abels sind wir auf alle Fälle sicher, meinte darauf der Geheimerath von Wolfzagel. Run, ich habe einen Gedanken, viel-leicht bringt uns der zum Ziele.

Gott und die heilige Jungfrau segnen Sie, rief der Bischof aus; theilen Sie doch gefälligst uns denselben mit.

Es kommt nur darauf an, sagte der von Wolfzagel, ob Prinz Ignatius zu einem kühnen aber nothwendigen Griffe den nöthigen Muth habe.

Zu einem fühnen Griffe? Was verstehen Ew. Excellenz unter biesem kühnen Griffe? fragte der Bischof lauernd.

Ich meine den kühnen Griff, den schon oft und zwar mit gutem Erfolge Prinzen thaten. Erinnern Sie sich nur an Heinzich V. den Sohn Kaiser Heinrichs IV. oder an Louis Philipp von Orleans.

Gott will es! rief der Bischof seierlich, der Herr Zebaoth. Das Königreich soll genommen werden vom Hause Sauls und auszgerichtet der Stuhl Davids über Jfrael und Juda! Ich vermag etwas über Prinz Ignatius. Er wird zur größeren Ehre Gottes die nöthige Kühnheit haben, das verspreche ich Ihnen.

Shon und gut! sagte ber Präsident; aber die bewaffnete Macht? Wir mussen sicher gehn.

Wird ganz gewiß zu uns stehn, rief der Staatsrath von Firzknipper sich die Hände reibend aus. Schon längst fühlen sämtliche Offiziere sich tief gekränkt vom alten kindischen Herzoge, der aller echt adeligen Gefühle bar ist. Man sollte fast glauben, er sei ein verwechseltes Kind und von niedrigster Herkunft. Ei ja, man munkelt ja mancherlei!

Allein der alte General von Kümmelfüß, auf den der gemeine Mann alles giebt und dem er blind folgt? warf der Präsident ein.

Ganz recht, antwortete ihm der Geheimerath von Fixknipper; aber er folgt seiner Frau Gemahlin, und die gewinne ich. Uebrigens wird man ihm, wie ich hoffe, sobald die Truppen dem Herzog Ignatius gehuldigt haben, die verdiente Ruhe gönnen. Er paßt nur schlecht zu den übrigen feinen Offizieren, der alte Haudegen, der nie aushören kann den alten Blücher zu spielen. Geht er nicht mit den Bauernlümmeln um wie mit seines gleichen und trinkt mit ihnen cameradschaftlich sein Glas Landwehr? Es ist greulich, aber für jeht brauchen wir ihn.

Nun denn in Christi Namen an das löbliche Werk, das Gott segnen wird, schnarrte der Generalsuperintendent. Ich werde von Stund an sämtlichen Geistlichen auf das Neue einschärfen, für die bedrängte Kirche mit Salbung zu beten und um Abtreibung der Heiden und Philister indrünstig zu slehen. Das wird die Bauersame wohlthätig aufregen. Die Bürger in den Städten frei-lich hören leider selten mit Andacht auf unser Wort; das Gist der Ausstlärung wüthet bereits unter ihnen.

Das Gleiche habe ich bereits allen meinen untergebenen Geiftlichen befohlen. Die Franziskaner, Dominikaner und Kapuziner werden ihre frommen Wanderungen von Haus zu Haus beginnen, und ich will sofort, heute noch, mit Prinz Jgnatius die nöthige Rücksprache nehmen, ließ darauf der hochwürdige Vischof sich hören; die Staatsräthe ihrerseits machten sich anheischig den Abel und die Offiziere zum raschen und entschiedenen Auschlusse zu bestimmen. Darauf umarmten sich alle und giengen ans Werk, Kirche und Staat zu retten.

Der fromme Bischof suhr sofort zu Prinz Nazi, wie man ihn ber Kürze wegen gewöhnlich nannte. Er gewann ihn leicht und fand ihm nach einigen schwachen Einwendungen bereit an

ber Nettung von Staat und Kirche sich zu betheiligen. Im stolzen Glauben, den der Bischof klug zu nähren wußte, er sei ein ges borner Herscher und verstehe das Ding, und da er so manche der königlichen Neigungen Louis XV., des Vielgeliebten, theilte, darin jedoch sich vom alten Herzoge auf jede Weise behindert sah und von mehr als einem Bürger deshalb auch schon "behintert" ward, gieng er mit Freuden auf die Anträge des Vischoses und der Staatsräthe ein. Ja er versprach sogar diesem Manne Gottes, sobald er erst Herzog sei, zum Danke das erzbischössliche Pallium ihm zu verschaffen und ihn aus Staatsmitteln gebührend auszurüsten und umarmte ihn mit den Worten: Nur Sie, Hochwürdigster, sollen stets mir Freund und Führer sein.

Ew. Durchlaucht sind ganz auf der richtigen Bahn, sagte darauf mit oberhirtlicher Würde der Bischof, wenn höchst Sie sich stets der Leitung der heiligen Kirche überlassen; vielleicht gelingt es dann unseren vereinten Bemühungen, alle Ketzereien im Herzzogthume, die alten, wie die neuesten, auszurotten und alle verzirrten Schaafe in den Schooß der alleinseligmachenden Kirche zurückzusühren. Ew. Durchlaucht haben sich nur das Muster eines echten Monarchen, Louis XIV. von Frankreich oder Philipp II. von Spanien zum Borbilde zu nehmen. Wenn Sie der allerheiligsten Kirche die in unserer Zeit leider unentbehrlichen Mittel zu gedeihlicher Wirksamkeit in reichlichem Maße zuzuwenden in Ihrem frommen Gemüthe auf Gott wohlgefällige Weise sich gedrungen sühlen, so kann die Kirche Ihre Verheißungen nur mit Dank entzgegennehmen im Hinblick auf die Worte des Propheten Haggai II. 9: Mein ist beides, Gold und Silber, spricht der Herr Zebaoth.

Nicht minder günstigen Erfolg hatten die Staatsräthe bei dem Abel und den Offizieren; den einen stellte man die Wiedererlangung der ihnen so schnöde entrissen Borrechte in Aussicht, den andern Orden und Strassossischen wenn ihr kriegerischer Muth des Guten etwa im Frieden zu viel thun sollte. Kurz der Nücktritt des alten Herzogs fand in diesen Kreißen den entschiedensten Beisall. Nach der Abdankung sollte er auf ein in dichtem Walde gelegenes Jagdschloß gebracht werden, und man werde Sorge tragen, daß er den

Wald nie mehr verlasse. Den alten Grafen von Hünenberg wollte man als staatsgefährlichen Mann sofort verhaften, seine Güter einziehen und ihn auf der Festung in Verwahrung bringen; den Baron Wilmar von Hausen aber als Landessremden und öffentlichen Gottesleugner nach Einziehung der Güter Landes verweisen; seine Gemahlin oder wie sie sagten "Beischläferin" Jrmgard endlich in dem Kloster zur Eühnung ihrer Verbrechen versorgen, in welchem die fromme und strenge Schwester Veronica alle Aussicht habe bald Aebtissin zu werden.

An das Volk freilich dachte Niemand bei diesem sauberen Plane; denn von einem Bolke wußten die Herren nichts. Um etwaigen Schreiern den Mund zu stopsen, sollte der oberste Gerichtshof des Landes alle und jede gethanen Schritte als im Nechte wohlbegründete darstellen und gut heißen. Sine Weigerung dieser Herren stehe um so weniger zu erwarten, als ihr Gewissen das weiteste sei und das Necht bekanntlich heut zu Tage eine Wachsnase habe, sobald die gutbesoldeten Stellen der hohen Nichter in Frage kommen. Nicht minder zuversichtlich verließ man sich auf den blinden Gehorsam der Soldaten, deren Diensteiser man durch doppelte Löhnung für einige Wochen zu Hülfe kommen wollte; die würden den Janhagel der Städte schon zu Nuhe bringen, wenn es nöthig sepn sollte. In Bezug auf die Bauern baute man auf die Wirksamkeit der Kanzeln in den Kirchen und auf die frommen Hausbesuche der Mönche.

Alles schien den gewünschten Gang gehn zu wollen; aber der Mensch denkt, Gott lenkt. Der alte General von Kümmelsüß war und blied widerhaarig, so sehr man ihn auch streichelte, und die Frau Generalin war ebenfalls durch Nichts zu bewegen, ihren Herrn Gemahl aus den rechten Weg zu bringen. Alle Nedekünste des Staatsrathes von Firknipper wurden vergeblich angewendet. Der alte Haudegen nannte das von ihm Verlangte geradezu eine Felonie. Gäbe man den verruchten Plan nicht auf, so werde er die ganze bewassnete Macht zum Herzog nach Forsteck sühren und dort weitere Vesehle entgegen nehmen. Der Geheimerath von Firstnipper machte das verlegenste Gesicht, das er jemals in seinem

ganzen Leben zu Stande brachte. Alles schien verloren; da half ihm die Lüge, die er mit der frechsten Unwerschämtheit vorbrachte: der alte Herzog, er wisse es zuverlässig, sei selbst geneigt sich zur Nuhe zu sehen, für jeht aus der Berlegenheit. Wenn das so ist, sagte der General, so bringen Sie mir den schriftlichen Besehl Seiner Durchlaucht, daß die Truppen dem Prinzen Ignatius schwören sollen, und wir werden gehorchen. Den sollen Sie erhalten, sagte der Geheimerath, empfahl und begab sich zum Prinzen Nazi, ihn in Kenntniß der Weigerung zu sehen. Der gesammte Staatsrath ward sosort zum Prinzen beschieden und man saßte den Entschluß, den General sogleich verhaften zu lassen. Da wirbelten die Trommeln durch die Stadt und riesen die Soldaten zusammen. Der General hatte so etwas geahnt und, um sich zu sichern, diese Waßregel ergrissen. Er nahm seine Wohnung in der Kaserne bei den Truppen.

Mls die beim Bringen versammelten Staatsräthe die Trommelwirbel borten, gab es lange Gesichter und verlegene Mienen zur Auswahl, und als Pring Nazi nun gar noch brobete, sei er nicht binnen vierundzwanzig Stunden Bergog, fo melde er felbft feinem Herrn und Oheim das Complott, da erreichte die Verlegenheit der Staatsrathe ben Gipfel. Man fand feinen andern Ausweg als daß der Bräsident samt zweien Rathen sofort nach Forsteck führen, um den Herzog durch Ueberredung und Anzeige der ausgebrochnen Nevolution zu bestimmen die Regierung in die Hände des Prinzen Nazi nieder zu legen. Das war ein faurer Apfel, aber man mußte brein beißen. Der Präsident von Scharrwenzel und die Räthe von Wolfzagel und Kirknipper bestiegen die Wagen, fuhren beim Bischofe vor und baten ihn, nun auch an dieser Unternehmung sich zu betheiligen. Der Hochwürdige weigerte sich jedoch, weil seine Anwesenheit in der Residenz durchaus nothwendig sei, da er ben Bringen Nazi überwachen und von übereilten Schritten abbalten müsse.

So reisten die drei Herren allein ab; um jedoch sich einigermaßen zu beden und dem Prinzen den Nücktritt doch bedenklich zu machen, erschien gleichzeitig ein sofort im Wagen abgefaßter Erlaß bes Staatsrathes, worin allen Unterthanen zur Kunde gebracht ward, daß Prinz Jgnatius den herzoglichen Stuhl sosort besteigen werde, wenn es leider unabwendbar sein sollte, daß Seine Durchlaucht Herzog Sitelsfritz VII. den so lange und so rühmlich geführten Herscherstad niederlege, da er, wie er zu erkennen gegeben, seines hohen Alters halber die Last der Regierung nicht mehr zu tragen vermöge. Der Staatsrath habe sich zu Seiner Durchlaucht verfügt, um, wenn Höchst Sie durchaus von diesem Entschlusse nicht abzusbringen sei, Ihre Abdankung in gehöriger Form in Empfang zu nehmen. Das Militär und alle Staatsbehörden hätten daher von diesem Augenslicke an den Besehlen des Prinzen Ignatius, Durchlaucht, zu gehorsamen; die lieben und getreuen Unterthanen aber würden zu geziemender Ruhe und christlicher Unterwürsigkeit erzmahnt.

Die Staatsräthe trafen auf Forsteck ein und wurden vom Bergog mit großen Augen angesehen. Die wurden noch größer, als sie ihm in wohlgesetzter Rede den Zweck ihrer Erscheinung fund gaben und ihm die glänzenosten Versprechungen machten, wenn er seine Schultern zu entlasten gerube. Ohne ihnen zu antworten befahl er die drei Gefandten sofort als Hochverräther in Saft zu nehmen und in sicheren Gewahrsam zu bringen. Gie bezogen bemnach mit bestürzten Mienen das Burgverlies auf Forsted. Das Thor der Burg ward geschlossen und die Dienerschaft bewaffnet, um gegen einen Sandstreich sicher zu fein. Der Berzog gieng mit dem alten Grafen, bem Baron Wilmar und den anderen anwesenden Männern zu Rathe, was nun wohl weiter zu thun sei? Um sich von der Sachlage in genauere Kenntniß zu setzen, beschloß man reitende Boten unverweilt nach der Hauptstadt zu senden und andere rings umber im Lande, um die Stimmung ber Bevölferung in Erfahrung zu bringen.

Die ersten brachten die Nachricht, daß Prinz Nazi die Zügel der Regierung ergriffen habe, daß ihm jedoch das heer den Eid verweigere, dis die Abdankungsurkunde des alten herzogs eingegangen sei. Der General von Kümmelsüß halte die Truppen in der Caserne, wo er auch selbst seine Wohnung genommen habe.

Von den Offizieren hätten sich die meisten dem Prinzen Nazi angeschlossen; sie wären jedoch von dem General durch beförderte Unteroffiziere erset worden. Der gesammte Abel habe dem Prinzen seine Huldigung dargebracht und der Bischos von Wirrmuth-Obenauf leite alle seine Schritte oder gängele ihn, wie man sich ausdrücke. Die anderen Boten brachten die günstige Kunde heim, daß die Stimmung des Landvolkes wie der Städter keineswegs sür Prinz Nazi günstig sei, und daß man weder wünsche noch glaube, der alte Herzog werde abdanken. Mönche und Pfassen schwärmten zwar überall im Lande umher, hetzen und würben sir den Prinzen, aber nur bei wenigen Leuten sänden ihre Ermahnungen und Aufreizungen Eingang. Sinzelne seien sogar von den Bauern tüchtig abgeklopft worden, wenn sie zu frech gelästert hätten.

Auf diese Nachrichten hin schlug Baron Wilmar vor, sosort sämtliche Unterthanen des Grasen und die Männer der freien Gemeinden zu versammeln und zu bewassnen. Der Herzog solle sich an ihre Spize stellen, und, nachdem er denselben die Lage der Sache offen auseinander gesetzt habe, mit ihnen ohne Weiterung gegen die Residenzstadt ziehen und die Aufrührer verjagen. Es sei nach dem Bernommenen sicher zu erwarten, daß in allen Dörsern, durch die der Zug gehe, auf die Aufsorderung des Landesherrn die Bürger sich anschließen würden. Von dem Kriegsvolke in der Hauptstadt sei keine Widersetlichkeit zu besürchten, vielmehr würde dasselbe, sobald der Herzog erschiene, auf seine Seite treten. So werde man die Empörung im Keime ersticken, bevor die Nachbarstaaten sich einmischen könnten, worauf alles anskomme. Dieser Vorschlag fand Veisall und ward ohne Zögerung ausgeführt.

Die Männer der freien Gemeinden waren versammelt, alle wohl bewaffnet und völlig auf Kriegssuß. An ihre Spize stund als Führer Baron Wilmar. Ihre Ausrüstung und Schlagsertigfeit war ein Werk des Barons, der, ein Freund der Volkswehr und ein Gegner der millionenfressenden Söldnerheere war, von denen er behauptete, daß sie einzig den Sonderzwecken der

Gewalthaber dienten. Er kannte Hübners Auseinandersetzung und wußte, daß Europa bereits eine Schuldenlast von 18,926 Millionen Thaler habe, deren Zinsen jährlich allein 723 Millionen Thaler betragen. Freilich treten diesen Millionen gegenüber die europäisschen siehenden Heere, die jährlich 762 Millionen Thaler verschlingen, im Paradeschritt auf, und das ist ein herlicher Ansblick — für Fürsten und Generäle, weniger erhebend freilich für die zahlenden Bölter. Die Bürger aber würden und könnten in allen Staaten, meinte er, sich selber schützen; zum Schutze der Bürger einmal bedürse es keiner stehenden Heere. Aber nicht nur die Bewaffnung jener Männer war ausgezeichnet, auch ihre Haltung war gut und ihre Blicke zeigten, daß sie, sollte es nothwendig sein, die Wassen auch im Ernste zu tragen wissen würden.

Ihnen hatte sich bereits eine bedeutende Menge älterer und jüngerer Männer aus anderen Gemeinden in der Nachbarschaft angeschlossen. Auch diese waren bewaffnet, aber sehr ungleich, und auch ihre Haltung war nicht die jener; im Uebrigen waren sie gleich entschlossen zu ihrem Herzoge zu stehn.

Die Versammlung war im Namen bes Herzogs nach seinem ausdrücklichen Willen berusen- worden; so waren denn alle Anwesenden sich bewußt völlig gesetzmäßig zu handeln, wenn auch in ungewöhnlicher Weise. Der Herzog erschien geleitet vom alten Grafen, dessen Sohne Huno, Haspinger und dem Althauptmann von Stoffeln, dessen kriegerischer Geist neu, oder vielleicht zum ersten Male aufgelebt war. Ihnen folgten die Leute des Grafen, alle zu Roß. Als wohlbewaffnetes Fußvolk reiheten sich an sie die Unterthanen des Grafen.

Ich habe mir zwar die möglichste Kürze zur Pflicht gemacht und beabsichtige mit nur wenigen Zügen Beginn und Verlauf dieser Begebenheit mehr anzubeuten als zu schildern: die Nebe des Herzogs aber an sein Volk kann und will ich nicht unterdrücken. "Liebe Freunde und Unterthanen, begann er auf seinem Nosse, Ihr habt alle gehört, daß man mich absehen will. Die Hochverräther scheuen nicht mein greises Haupt und gönnen mir nicht, die wenigen Jahre, die ich noch zu leben habe, in Ruhe zu her= schen. Ich weiß wohl, ich habe nicht immer gegen Euch gehandelt, wie ich hätte handeln sollen. Aber muß ich zurücktreten, so werdet Ihr es nicht beffer, fondern ficher schlimmer haben. Bafta! Pring Nazi, mein undankbarer Neffe, findet, ich lebe zu lange; meine treulosen Rathe, die übrigens bereits jum Theil wenigstens im Loche steden, wähnten, wäre ich alter oft unfügsamer Mann nur erst beseitigt, so könnte man Euch bequem und unbehindert das Fell über die Ohren ziehen. Ja, das wollen sie; aber weder Ihr noch ich lassen es geschehen, benke ich. Auch bin ich, ich weiß es wohl, allen Pfaffen und Nachteulen zu lichtfreundlich. Ja, ich will Licht, aber sie lieben die Finsterniß; ich will Aufflärung, sie wollen Verdummung. Sie wissen nur zu gut, daß die Dummen sich leicht gängeln und mit Anweisungen auf den Himmel abfinden lassen für Alles, was sie Euch hier auf Erden entziehen. Aber Ihr wollt Euch nicht verdummen und dann übertölpeln laffen, basta! so wenig als ich, basta! Nein! ich lasse mich nicht auf die Seite schieben wie ein Paar alte abgetragene Schube. Sie follen mir nur kommen! Ich bin Guer Herzog und will Guer Herzog bleiben, so lange ich lebe. Ja, sie sollen nur heran kommen, wir wollen Ihnen zeigen, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat! Se, nicht wahr, Ihr benkt auch fo? Ifts Euch also recht, so ziehen wir flugs gegen die Aufrührer. Die Esel sollen bald genug bie langen Ohren finken laffen. Ich Ener Herzog, ziehe Euch voran; Ihr, mein Beer, folgt mir! Jeder ber fich uns anschließt, ist uns willkommen; der Teufel aber foll den holen, der fich uns entgegenstellt! Trommelt, Trommler! Borwarts!"

Und fort gieng der Zug gegen die Hauptstadt. Je weiter sie kamen, desto mehr wuchs das Heer. Wie wenig war man doch geneigt, den gefährdeten Glauben zu schirmen, die wankenden Mauern der Burg Zion zu stützen trot der slehendlichen Ermahnung der Pfaffen und Dunkelmänner, die mit der Hölle drohten und den Himmel verhießen! Ja, die Welt liegt im Argen.

Alls der ohne Schwertschlag siegreiche Herzog seiner Hauptstadt sich näherte, kam ihm seine gesammte Kriegsmacht mit klingendem

Spiele und jauchzend entgegen, an ihrer Spite der alte General von Kümmelsüß. Die Bürgerschaft nach ihren Zünften geordnet, folgte, und als nun das Heer des Herzogs nebst diesem Zuzuge zum westlichen Thore einzog, entslohen die Netter der Gesellschaft und die Vertheidiger des Glaubens, Prinz Nazi sammt den beiden Staatsräthen, dem Vischof und dem Generalsuperintendenten, den Offizieren und Allen, die sich den Wühlern angeschlossen hatten, zum östlichen Thore hinaus.

Als der Herzog ihre Flucht vernahm, sandte er ihnen einen Theil seiner Berittenen nach, und bevor noch fünf Stunden verzgiengen, waren alle Ausreißer in seinen Händen bis auf den Mann Gottes, den Bischof, der sich in das Kloster der Ursulinerinnen gestüchtet und hier zur Sicherung seines wohlgenährten Leibes das Gewand der Nonnen angezogen hatte. Landleute machten diesen seinen Bersteck kund — von seiner Umwandelung in eine Nonne wußten sie freilich nichts — und sosort wurden Truppen beordert seine Auslieserung zu verlangen. Die Schästein verleugneten jedoch ihren seisten Leithammel, und so machte der Herzog denn auch kurze Umstände: sein erster Erlaß war der Besehl alle Klöster zu räumen und Nonnen wie Mönche bis auf weiteres in ihre Heimath zu senden.

Prinz Nazi, die verrätherischen Staatsräthe und die treulosen Offiziere erhielten für das Erste auf der Landessestung freie Wohnung und freien Tisch angewiesen, der Bischof und der Generalsuperintendent jedoch, auf die die übrigen Antheilnehmer nach Kräften abluden, aber sie, da sie bereits durch und durch schwarzwaren, nicht schwärzer machen konnten, wurden in das Spinnhaus hefördert um Wolle zu zeisen, was ihnen zwar übel behagte, jedoch wohl bekam. Unter Zuzug des alten Grasen ward vom Herzoge ein neuer Staatsrath eingesetzt und dieser erhielt den gemessenen Besehl, im Bereine mit den alten Landständen eine neue Verfassung des Herzogthums zu entwerfen.

Sie ward eine sehr freie, denn sie war keine einseitig aus Genaden oder aus Furcht gegebene und keine, die der, welcher sie gab, auch sofort wieder zu brechen gedachte, sondern eine zwischen

Bolf und Fürst vereinbarte. Wie Philipp I. sich vornahm, alle Bestimmungen seiner den Aragoniern von ihm gegebenen Versassung zu verlegen und sie in der That auch wirklich alle verletze, so nahm sich Sitelsritz VII. vor, alle redlich zu halten und er hielt sie auch redlich. Ich kann nur die merkwürdigsten Bestimmungen, Bestimmungen, die den meisten anderen Staatsversassungen fehlen, kurz angeben; ich zweisle jedoch, daß sie sobald in einem anderen Lande Eingang sinden dürsten.

- 1) Alle Staatsbürger haben die Pflicht der Landvertheidigung. Ein stehendes Heer darf niemals gehalten werden.
- 2) Ein Antrag, der dreimal hinter einander eingebracht und von den Ständen angenommen wird, ist Gesetz, selbst wenn der Herzog seine Zustimmung versagt haben sollte; denn dieser ist nur der erste Diener, nicht der Herz des Staates, wiewohl er sonst für seine Person unverantwortlich ist.
- 3) Die Freiheit der Nede, der Schrift, des Druckes ist im ganzen Herzogthum völlig unbeschränkt. Vergehen durch Nede, Schrift oder Druck werden durch Schwurgerichte beurtheilt.
- 4) Der gesammte Staatsrath, so wie jedes einzelne Mitglied desselben ist für alle seine Handlungen den Ständen verantwortlich.
- 5) Der jedesmal regierende Herzog kann zu seinem Nachfolger ernennen, wen er will, nur muß der zu Ernennende geistig und leiblich gesund sein. Der Ernannte hat jedoch, wenn er annimmt, die Verfassung sofort zu beschwören. Jeden Eidbruch in dieser Beziehung bestraft Absehung durch die Stände und sie sind diese außzusprechen bei ihrem Eide verpflichtet.
- 6) Das Volk besteuert sich zu Staatszwecken selbst durch seine Stände.
- 7) Für das deutsche Herzogthum Kratingen giebt es keinen römischen Papst mehr.
- 8) Die beiden Staatsfirchen sind als solche aufgehoben. Der Glaube bleibt als ein rein Innerliches jedem anheimgestellt. Alle kirchlichen Einrichtungen sind Sache der Gemeinden. Sie können solche nach Belieben jede für sich treffen oder auch in einer

Versammlung Aller sesssen. Stimmberechtigte Mitglieder derselben sind a) die Geistlichen, b) die von den Gemeinden gewählten Abzgeordneten.

9) Klöster unter auswärtigen Oberen und mit bindenden lebenslänglichen Gelübden dürsen im Herzogthum keine bestehn.

Diese wenigen Bestimmungen werden gentigen die Absonderlichkeit der neuen Verfassung des Herzogthums Krahingen darzuthun.

ALCOHOLD TO MAKE A COLOR

010-12 1 1 100 SQL 100 100 100

/

## Dritte Macht.

Noch berichte überall im Lande die gewaltigste Aufregung. wie es auch nicht wohl anders sein konnte; nur auf Forsteck, wo der Sturm zuerst losgebrochen war, war auch die Rube zuerst wieder eingekehrt. Man hatte daher beschlossen, gewissermaßen um die jett erst recht liebgewordene Rube zu befestigen, die Abend= unterhaltungen wieder aufzunehmen. Auch der alte Berzog, der sich in den Wogen der Umwälzung anfänglich gleichsam verjüngt batte, überall selbstthätig eingriff und an dem Gedeihen seines Werkes, wie er es nannte, herzlich sich erfreute, hatte doch am Ende auch erkannt, er bedürfe der altgewohnten Stille. So hatte er denn seinen nun nicht bloß ihm, sondern auch dem Volke verantwortlichen Räthen und andern Staatsdienern die Leitung des neu eingerichteten Staates übergeben, und war nach Korsteck ge= fahren. Da alle den Ständen für ihr Thun oder Lassen verantwortlich sind, dachte er, so werden die schon ihnen auf die Finger seben. Und in ber That, die Sache gieng gut, sehr gut, wie er oft rühmte, denn er ward den ganzen Winter hindurch nicht ein einziges Mal burch irgend ein unangenehmes Staatsgeschäft behelligt. So leicht war ibm sein ganzes Leben lang seine herzog= liche Würde noch nicht geworden, und er bedauerte es aufrichtig, die Verwaltung seines Herzogthumes nicht schon längst auf diese Weise eingerichtet zu haben. Freilich waren es nicht bloß tüchtige fondern auch redliche Männer, die die Leitung des Staates übernommen hatten, und da das ganze Volk hinter ihnen stund, so ließ man sie auch von Seite der benachbarten Staaten in Rube

gewähren. Einschüchterung und Bangemachen hatte an ihnen sich wirkungslos erwiesen, und so fanden es denn die Nachbaren am gerathensten, der Sache ihren Gang zu lassen.

So waren benn alle uns bekannten Theilnehmer auf Forsteck wieder vereinigt, und felbst Küngold fehlte nicht. Aber fie zeigte fich nicht mehr im Gewande ber Nonne. Bei ber Umgestaltung bes Staates hatte man auch die Pforten bes Klosters geöffnet um sie nie mehr schließen zu lassen. Die noch jungen Nonnen hatten sich sämtlich verheirathet, jede nach ihrem angeborenen Stande: die älteren aber waren mit Wohnung und Leibnahr ausgestattet worden, so daß sie, geschützt vor Mangel, ihre letten Tage in Ruhe und nach eigenem Gutbefinden verleben konnten. Und die Sonne schien nicht minder hell über dem Lande als fie vorher geschienen hatte, und ber himmel machte noch gar feine Anstalten mit Gekrach einzufallen, obwohl einige frommeifrige Geiftlichen zum allermindeften dieses Ereigniß als wohlberdiente Strafe für die gottlose Welt angekündigt hatten. Die der Welt wiedergegebenen Nonnen waren mit ihrem Loose alle recht wohl zufrieden, nur die einzige Küngold war es nicht. Sie hatte ja fest gehofft, bei nächster Wahl nach dem Tode der hochwürdigen Frau Mutter Aebtissin zu werden, und herschen war ihr immer etwas so süßes, daß sie sich gar nicht darein finden konnte, nicht herschen zu sollen, wenn auch nur über Ronnen. Mit den Mönchsklöstern war es nicht anders gegangen. Den älteren Mönchen hatte man ben nöthigen Lebens= unterhalt ausgesett; die jüngeren und brauchbaren hatten theils Schulämter angenommen, theils waren sie als Pfarrer in die freien Gemeinden eingetreten, und auch sie befanden sich keineswegs schlechter; die freiere Bewegung that allen wohl, und alle hatten das erhebende Gefühl, nun doch einmal der Welt nütlich zu sein und nicht bloß sich und ber römischen Kirche.

Den Alt-Abt der Benedictiner hatte sogar der Herzog zu sich in das Schloß genommen, denn er war ein ebenso gemüthlicher als wigiger, folglich kurzweiliger Gesellschafter. Er war ganz wie geschaffen, für den alten Herren, und er trug sein Diamantkreuz jett sichtbarlich mit zwiesachem Behagen auf der Brust, da ihm so

manches brückende Kreuz von den Schultern genommen war. Seine Aufgabe bestund nur barin, jeden Tag mit dem Berzoge nach dem Mittagessen entweder Triftrak oder Domino zu fvielen, während sie beide zu einer Tasse Mokkakaffee um die Wette rauchten. Dabei unterließ es denn auch der alt-hochwürdige Herr nicht gespäßige Geschichten in Sulle und Rulle jum besten zu geben, freilich oft Geschichten, die vor den Ohren der Frauen wohl kaum Genade ge= funden hätten. Auch nach Forsteck hatte er jest den Berzog bealeitet, benn dieser wollte nun einmal nach Tische Triktrak ober Domino spielen, und auf Forsteck verstund man weder das eine noch bas andere Spiel mit funftgerechter Meifterschaft zu fpielen. So treffen wir denn den Abt in dem bekannten Eckzimmer. Wäre er ein anderer Mann gewesen als er war, so hätte sein täglicher Umgang mit dem Herzoge den neuen Staatseinrichtungen vielleicht gefährlich werden können, wenn dieser nämlich nicht abgeneigt gewefen ware in der Kunft einen Staat einzurichten neue Versuche zu machen, da ihm der erste so aut gelungen war. Aber der Abt bachte gar nicht einmal daran, seinen Ginfluß in dieser Richtung geltend zu machen. Was todt ist, war seine Meinung, wenn man ibn dazu anspornen wollte, — und man that das von verschiedenen Seiten, sogar von Nom aus, - das muß man begraben, aber nicht ein Scheinleben ihm einzuhauchen versuchen; das erzeuge bochstens Gespenster, und die seien nur in der Finsterniß für den und jenen etwa schreckhaft, bei Tage jedoch seien sie lächerlich, Bogelscheuchen, aber folde, die nicht einmal die Spaten von den Kirschbäumen abzuhalten vermöchten.

Irmgard war wiederum Wortführerin und fie begann:

Sigentlich sollte ich wohl diese unsere heutige Unterhaltung damit eröffnen, daß ich den größten aller Minnesinger, Walther von der Bogelweide, diese süß singende Führerin der Nachtigalen, wie wir Gotsrid von Straßburg ihn nennen hörten, Ihnen vorsührte; allein wir kennen ihn wohl alle, und ich wenigstens nicht einzig nur Simrocks Uebersetzung, von welcher ja bereits drei Auslagen erschienen sind. Mit diesem übersetzungseisrigen Herren mich messen zu wollen, davor soll mich Gott bewahren. Das

müßte ich aber thun, will ich mich nicht barauf beschränken, Ihnen seine Nebersehung vorzulesen. Die liest benn doch jeder besser für sich; aber ich rathe jedem, der Walthern ganz kennen lernen will, nicht bei Simrocks Nebersehung stehn zu bleiben, sondern an die Urschrift sich zu wagen. Die Mühe, die das kostet, wird jeder reichlichst belohnt sehen. Ich übergehe daher jest Walthern aus dem gleichen Grunde, weshalb das Nibelungenlied früher ebenfalls übergangen ward, und will Ihnen lieber Minnesinger vorzusühren sortsahren, die so gut wie nicht bekannt sind. Müssen auch alle im Ganzen genommen, hinter Walthern zurücktreten, ich werde doch ihnen so manches Schöne und Bedeutende zu bieten haben, auf jeden Fall Neues, Unbekanntes.

Bei den Minnesingern des zwölsten Jahrhunderts habe ich die Einzelnen in der Ordnung besprochen und Gedichte von ihnen mitgetheilt, wie die Dichter in der Zeit auseinander folgten; bei den Minnesingern des dreizehenten Jahrhunderts ist das schwieriger, ja zum Theil unmöglich. Einmal ist die Menge der Dichter eine bedeutende, dann wissen wir von vielen so gut wie nichts. Drittensfällt die Blüthe des Minnegesanges in den kurzen Zeitraum von dreißig Jahren, nämlich von 1200 bis 1230 und endlich halten sich die meisten so streng an die überlieserte Art und Weise, und an denselben Gedankenkreiß, so daß, wenn äußere Zeugnisse mangeln, es unmöglich wird, das Alter eines jeden Dichters genau zu bestimmen.

Der erste Dichter, zu welchem ich mich wende, ist Otto Graf von Botenlauben, wie er sich nannte von seiner Burg, obgleich er eigentlich ein Graf von Henneberg war. Nur ein kurzes Kreuzlied von ihm theile ich mit. Nicht daß es besonders schön und bedeutsam wäre; aber es zeigt uns, wie die religiöse Begeisterung für die Befreiung des h. Grabes bereits so ziemlich in den hintergrund getreten ist, wenigstens bei diesem fürstlichen Dichter.

Wäre Christes Lohn nicht also süße, fo ließ' ich nicht die liebe Herrin mein, die ich in meinem Herzen oftmals grüße; sie mag fürwahr mein Himmelreich wohl sein, Wo die Gute wohn' all um den Rhein. Herre Gott, nun schau' genädig brein, daß ich mir und ihr erwerbe noch die Hulde bein.

"Seit er mich nimmt zu seinem Himmelreiche, so hab' ich ihn zum Gotte mir erkor'n, um daß er nie mehr Fuß breit mir entweiche; Herre Gott, laß nicht das sein Dir Jorn. Er ist in den Augen mir kein Dorn, der mir hie zu Freuden ist gebor'n: kehrt nicht heim er, meiner Freuden Glanz ist gar verlor'n.

Man halte nur einmal das Kreuzlied Hartmanns von Aue dagegen:

Dem Kreuze ziemt wohl reiner Muth und keuscher Sinn;
nur so wird Heil und ew'ges Gut der Fahrt Gewinn.

Auch ist es nicht ein kleiner Hast dem dummen Mann, der über sich die Meisterschaft nicht halten kann.

Es will nicht daß man sei der Werke drunter frei;
was taugt es am Gewand dem, der's im Herzen nimmer saud?

Das Leben, Ritter, mit der That nun zins't, den Muth, durch ihn, der Euch gegeben hat wie Leib so Gut. Wes Schild zur Welt i je war bereit auf Preis nach Fug, trägt er ihn nicht um Gottes Leid, der ist nicht klug.

<sup>1</sup> Im weltlichen Rampfe und den Turnieren.

Denn wem das ist beschert, daß er, wie's recht ist, fährt, der kauft sich dort im Feld der Seele Heil, das Lob der Welt.

Die Welt mich lachte triegend an und winkte mir; nun bin ich als ein dummer Mann gefolget ihr:

Der Haggen 1 nach ich manchen Tag gelaufen bin; wo Niemand Stäte finden mag, da strebt' ich hin.

So hilf nun mir, Herr Christ,

So hilf nun mir, Herr Chrift, baß dem, der feind mir ist, 2 ich gänzlich werd' entrückt durch dieß bein Zeichen, das mich schmückt.

Allerdings entsprang dieß Lied Hartmanns einer ganz anderen Stimmung, sagte Graf Huno; und auch das Lied Neinmars, obwol es auch der Geliebten gedenkt, ift von anderer Haltung.

Ich wundere mich gar nicht, sagte darauf der Alt-Abt Beda, daß die eigentlich religiöse Begeisterung für die Kreuzzüge, zumal in unserm lieben Deutschland, wo sie ohnehin nie recht heimisch war, sobald erlosch. Was haben die Kreuzzüge und das Papierzgeld gemeinsam? he, wer sogt mir das? Na, das Papiergeld gilt nur durch den Glauben und sinkt sofort an Werthe, sobald das Vertrauen darauf sich mindert und jemehr man dessen sertigt. Ze mehrere Kreuzzüge man unternahm, und je weniger Ersolg sie hatten, desto mehr sauf der Glaube an ihren Werth.

Nun, der Kreuzzug Gotfrids wenigstens hatte Erfolg, erwiederte ihm Baron Willmar.

Ja wohl den Erfolg, daß einige Barone Herzogthümer und

<sup>1</sup> Hagge, Hagsch = Here; er meint die versührerische Welt. 2 Dem Teufel, dem Bater der Gunde. 3 Bgl. oben S. 56. Nr. XXII.

Grafschaften gründeten, die von dem ohnehin schwachen Königreiche, so weit es möglich war, sich unabhängig zu machen suchten, sagte darauf Abt Beda. Rur die strengste Einherschaft hätte den Sarazenen gegenüber sich vielleicht halten können, aber nicht ein auf das Lehenrecht gegründetes Reich. Wer auf den Jahrmärkten nur einen scherenlosen Krebs zu zeigen hat, löst kein Geld; Löwen oder Sisbären muß man zeigen.

Aber Begeisterung war boch bei vielen vorhanden, und nicht bloß im ersten Kreuzzuge, wandte ihm Berta ein; die Schuld des Mißlingens lag doch nur an den Führern.

Wohl mochten Einzelne begeistert sein, entgegnete darauf der Abt; aber sehr viele betrachteten den Krenzzug nur als ein bequemes Mittel sür begangene Sünden Ablaß zu erhalten, ohne die unsbequeme Aenderung ihres Sinnes nöthig zu haben. Und obendrein war Beute zu machen an schönen Sarzeninnen und anderen Kostsbarkeiten. Dazu locke noch obendrein die Aussicht auf bunte Abenteuer, wogegen das trübselige Einerlei zu Hause scharf abstach. Kurz, so wenig man dadurch schon ein echter Mönch wird, daß man eine Kutte anzieht, ebensowenig ward man durch Anhestung des rothen Kreuzes ein echter Kreuzritter.

Freilich, sagte da Berta, mochte bei so manchen Kreuzsahrern die echte Gesinnung sehlen, und vielleicht auch bei unserm Otto von Botenlauben. Aber weiß Niemand etwas Näheres über ihn?

Er war, antwortete ihr der alte Graf, der andere Sohn des Grafen Poppo XII. von Henneberg, der sich am Kreuzzuge Fridrichs I. im Jahre 1190 betheiligte und bei der Belagerung von Affon durch Nath und That sich auszeichnete. Poppo XII. hatte vier Söhne Heinrich VI, der als aller Deutschen stärkster galt, 1 Otto IV, Berthold VI und Poppo XIII. Den Namen "von Botenlauben" führte Otto von der wahrscheinlich von ihm erbauten Burg dieses Namens dei Münrstadt, die im Bauernkriege zerstört ward. Er kommt bereits 1196 urkundlich vor. Meist war er im Gesolge K. Heinrichs VI. Seinen Kreuzzug unternahm er wohl im Jahre

<sup>1</sup> Spangenberg I, 173.

1217, und von diesem brachte er seine Gemahlin, Beatrix geheißen, heim. Sie soll königlicher Abkunft gewesen sein, wie ihre Grabschrift in dem von ihr und ihrem Gemahle im Jahr 1231 gestifzteten Aloster Frauenrode bei Kiffingen aussagt.

Inclyta fundatrix obiit comitissa Beatrix Germine regalis, oris translata marinis.

Ein altes Jahrzeitbuch (bei Spangenberg), I, 175 nennt sie geradezu regina. Otto soll von seinem Kreuzzuge nebst der Frau auch großen Reichthum mit nach Hause gebracht haben. Sie starb bereits vor 1244, Otto aber gieng darauf als Probst ins Kloster Frauenrode und starb 1254, Oct. 4. Seine Grabschrift daselbst lautet:

Nobilis Otto comes de Bodenlaubeque dives, Princeps famosus, sapiens, fortis, generosus, Strenuus et justus, praeclarus et ingeniosus, Hie jacet occultus nunc coeli lumine fultus.

Spangenberg theilt noch mit, daß er i. J. 1545 beim Hofsprediger J. Agricola zu Berlin ein handschriftliches Gedicht von den Nitterthaten Otto's gesehen habe, das leider verloren scheint. Darin war sein Kampf mit einem "ungeheuren" Nitter und seine Erwerbung der Tochter eines Königes (eines Sarazenen?) erzählt. Nur vier Zeilen theilt leider Spangenberg daraus mit:

Herr Ott von Botenleub sich wert, wo sein der Ungeheuer begert; von Henneberg der Gute vor Schlägen sich behute.

Wäre dieß Gedicht noch vorhanden, würden wir von Otto mehr wissen.

Auf den Henneberger, nahm jest Irmgard das Wort, lasse ich Herrn Gotfrid von Neisen folgen, einen der bedeutendsten Minnesinger. Da er, wie bekannt, einer unserer Ahnen ist, so darf ich ihn um so weniger unbeachtet lassen. Auf solche Ahnen dürsen wir schon immerhin etwas stolz sein, denke ich.

ſ.

Weh, was Wunders liegt an Weiben!
Thre Güte kann vertreiben
fehnenden Herzen sehnende Noth. 1
Blicke nur in ihre Augen
mit Gewalt und dabei taugen, 2
all dein Trauern ist dann todt.
Wohnt da rechte Liebe bei,
beiden ist fürwahr dann wohl.
Minne macht sie sorgenfrei;
sie einigt beide Herzen dann
und machet beide freudenvoll.

Weib, Dein minniglich Gebaren kann der sehnenden Herzen sahren;
Weib, wie süß Dein Name klingt!
Weib, Du kannst wohl Freude mehren,
Weib, Du kannst wohl Freude lehren,
Bucht und Ehre Dich umringt.
Weib, Du giebst auch hohen Muth,
Weib, Du giebst auch Freuden viel,
Weib, Du bist für Trauern gut:
Des muß ich immer selig sein,
Du bist der Welt ein Wonnespiel.

## II.

Traun, die Heid' ift wohl bekleidet mit viel wonniglichem Kleide, Rosen sind ihr bestes Kleid. Davon ihr nun Sorgen leidet, denn sie war in manchem Leide: gar verschwunden ist ihr Leid von des lichten Maien Blüthe, der hat mancherhande Bluth. Mich freut mehr doch Weides Güte, denn die sind für sehnendes Leid so gut.

<sup>1</sup> Das Wort sehnende ift immer zweisylbig zu sprechen: sehnde. 2 heimlich.

Was ich jemals sang von Weiben,
bas geschah von einem Weibe,
bie mir ist für jedes Weib.
Von ihr mag ich froh wohl bleiben;
will sie, baß ich froh nun bleibe,
spreche sie nur: "Froh doch bleib!"
So wollt' ich in Freuden singen, 1
wie ich hier in Freuden sang;
Sie mag wohl mir Schwere ringen,
nach der je mein sehnendes Herze rang.

Süße Minne, magst Du binden bie, von der ich bin gebunden, die mein schnendes Herze band? Läßt sie wohl mich Gnade sinden? selten hab' ich die gesunden, seit ich sie im Herzen sand. Wird an Minne sie mich reichen, da an Minne sie so reich?
Ich will dazu noch sie gleichen; 2 ist sie doch den lieben Weiben gleich!

## III.

Winter, Du willst wiederum verderben lichte Blumen, die so schön doch waren; und ein Weib will meine Freud' ersterben, 3 der ich pflag in freudereichen Jahren. Die Gute, die Gute, die Bute, die Reine, die ich mit ganzen Treuen immer meine.

Seit die Welt für Freuden will erblinden, möchte wohl ich's lassen ungefungen; war' nicht sie, das Ende wollt' ich sinden, sie, nach der mein Herz je hat gerungen.

<sup>1</sup> Wenn fie das zu mir sprache, so 2c. 2 Ich will fie noch für gleich halten einer, die reich an Minne ift, fie ift doch gleich ben lieben Weibern. 3 ertöbten.

Die Gute, die Gute, die Gute, die Reine, die ich mit gangen Treuen immer meine.

Wohl gebaren und auch lieblich lachen, huldreich bliden hin und her mit Güte, das kann alles die viel Gute machen: Freh auf ihren Trost hofft mein Gemüthe. Die Gute, die Gute, die Gute, die Neine, die ich mit ganzen Treuen immer meine.

Traun, kein andrer rother Mund wohl könnte minniglicher lachen und auch grüßen; den wohl küßt' ich gern, ob sie mir's gönnte, die mir meinen Kummer nur kann büßen. Die Gute, die Gute, die Gute, die Reine, die ich mit ganzen Treuen immer meine.

Die Reine ist frei vor aller Missemenbe ber ich bienen will und immer neigen; stets ich fleh', daß sie mir Hülfe sende: thut sie das, wird meine Freude steigen. Die Gute, die Gute, die Gute, die Reine die ich mit ganzen Treuen immer meine.

## IV.

"Soll ich diesen Sommer lang bekümmert sein mit Kinde, so wär' ich viel lieber todt. Des ist mir um's Herze bang, Soll ich um die Linde reien nicht, o weh der Noth! Wigen, wagen, gugen, gagen, wenn nur will es tagen? Winne, Minne, liebe Minne, fohweig, ich will Dich wagen!2

<sup>1</sup> Kosender Zuruf an das Kind. 2 wiegen.

Umme, nimm das Kindelein,
daß es nicht mehr weine,
also lieb als ich Dir sei.
Ringe mir die Schwere mein:
Du magst mich alleine
meiner Sorgen machen frei.
Wigen, wagen, gugen, gagen,
wann nur will es tagen?
Minne, Minne, liebe Minne,
schweig, ich will Dich wagen!"

Ein artiges Wiegenlied, zierlich und einfach, sagte Baron Wilmar.

Bisher, nahm Irmgard wieder das Wort, haben wir es nur mit der sogenannten "hohen Minne" der ritterlichen Sänger zu thun gehabt, d. h. mit Liedern, welche die Liede zu einer hochgeborenen Frau zum Gegenstande haben. Aber neben der "hohen" gab es auch eine "niedere" Minne, wenn nämlich ein nicht ritterbürtiges Mädschen der Gegenstand der Liede eines Ritters war. Auch bei Walther von der Bogelweide sinden wir Lieder der niederen Minne, und sie sind überaus anmuthig und zart. Dieß Zeugniß kann man nun freisich nicht immer solchen Liedern anderer Minnesinger geben; viele werden im Gegentheil gemein. Meist wurden sie wohl als Tanzlieder gebraucht. Sie grenzen an die hösische Dorspoesie, deren Hauptvertreter Neidhart ist, und die wir später werden kennen lernen. Auch unser Herr Better hat Lieder der "niederen Minne" gesungen; hier ist eines:

V

Uns viel jungen Männern mag an Frauen leicht mißlingen. Es fam um einen Mittentag, da hört' ich eine schwingen; 1 denn sie schwang, denn sie schwang, sie schwang, sie schwang.

<sup>1</sup> Nämlich Flachs oder Sanf, die Arbeit der Bauernmädchen und Leibeigenen.

Suten Morgen bot ich ihr,
ich sprach: "Gott muß Euch ehren!"
Sogleich die Schöne neigte mir:
zu ihr hin mußt' ich kehren;
benn sie schwang, benn sie schwang,
sie schwang, sie schwang.

Sie sprach: "Hie find Weiber nicht, Ihr seid da fehl gegangen; Euch täuschte eure Zuversicht: ich säh' Euch lieber hangen!" Denn sie schwang, denn sie schwang, sie schwang, sie schwang.

Damit müssen wir von dem Neisener scheiden; die meisten seiner fünszig Lieder sind in der gewöhnlichen Haltung und viele derselben ihrer gehäuften Neime wegen nicht übersetbar. — Nun, herr Graf, wenn Sie uns über den Dichter noch etwas mitzutheilen haben, so bitte ich darum.

Biel über ihn ift mir nicht bekannt, antwortete der alte Graf. Gotfrid von Neifen war ein Sohn Heinrichs, der in vielen Urkunden Kaiser Fridrichs II. von 1214-1233 vorkommt, also sich wohl häufig im Gefolge bes Staufers fand. Gotfrid felbst erscheint nebst seinem Bruder Beinrich zuerst in einer Urfunde König Beinrichs 1235, betreffend das Klester Madelberg, dann in einer Kaiser Fridrichs vom Jahr 1236, indem er einen Bertrag zwischen dem Raiser und dem Bischof Berchtold von Strafburg beglaubigt. Aus einer Schenkung an das Kloster Maulbronn im Jahre 1230 erseben wir, das Gotfrits Gemahlin Mechtild hieß. Im Jahre 1235 ward er in einer Fehde mit dem Bischofe Heinrich von Konstang von diesem nebst seinem Bruder Seinrich gefangen. Später befehdeten beide Brüder den Bischof von Speier. Wenn der in einer Urkunde König Ruotolfs 1273 als Zeuge vorkommende Gotfrid von Neifen nicht ein jüngerer, vielleicht sein Sohn ift, so muß er ein hohes Alter erreicht haben. Mehr weiß ich über ihn nicht mitzutheilen.

So gehn wir über zu Nuodolf von Notenburg, der sich vorzüglich als Leichbichter ausgezeichnet hat, sagte darauf Jrmgard, und ich gebenke den kürzesten derselben vorzutragen:

Hätt' ich nicht Leides noch als eh, fo wollt' ich klagen den grünen Klee, den uns der Reif und auch der Schnee verderbet hat:

baran geschieht mir Leibe. Nun geht mir näher ander Leib, baß ihre Minn' ist unbereit mir noch, ber stets mit Stätigkeit gedienet hat mein Leib mein Herz sie beibe.

Die mir von allen Weiben
zur Herrin muß verbleiben,
will die mich verderben so,
wer soll dann wohl mich machen froh?
es wär' ihr Sünd', ob sie mir also thäte.
Ich war ihr stets ein Treuer,
boch bleib ich ihr ein Neuer.
Schöner benn ein Spiegelglaß,
härter denn ein Adamaß
ist ihr mein Herz fürwahr an rechter Stäte.

Wohl der Minne,
die die Sinne
lehret mir und kehret
nach der besten einer, die
man in der Welt erkennet.
Wohl der Güte,
der Gemüthe
machet, daß mir lachet

Herz und Sinn traun, immerdar, wo man sie vor mir nennet. Eh ich den Kummer, ben ich Dummer bulbe burch ihr' Hulbe, ließe, lieber hätt' ich Rom und Engelland verbrennet. 1

Und lüg' ich das, fo müß' ihr Haß, der ich nie vergaß, mein Leid vertragen: So würde frank mein Lied so blank: ihren werthen Dank muß ich erjagen.

Des würden tausend Herzen lebend ohne Schwere. Ob die Holde nun ihr Weigern wider mich verbäre, 2 so kenn' ich keinen König, traun, der gleich sodann mir wäre.

Was nützet benen reiches Gut,
bie nicht Weibes Minne minnen,
und bes nimmermehr beginnen,
bas man nennet hohen Muth?
Des Mannes Dienst ziemt Frauen nicht,
bes Herz nur schwer bas Rechte thut.
Mancher suchet durch das Jahr
was er doch nicht sinden wollte.
Bitter den man hassen sollte,
ber den Frauen nicht ist wahr:
wie wenig es mir half, ich log
noch ihnen niemals um ein Haar.

Sie minnen leiber alle nicht als ich, bie nach Weibes Minne mühen sich: bes lasse meine Frau genießen mich! Nicht ich es bin, ber falscher Minne gehrt, burch Falscheit will ich nimmer werden werth, so hielt ich's dreißig Jahre lang, so mir mein Schwert!

<sup>1</sup> In einem Kinderliede heißt es bekanntlich: "Engessand das ist verbrannt." Ist etwa die Verwlistung Engessands nach dem Tode Richards Löwenherz sprichwörtlich geworden? 2 Vermiede.

Die viel Liebe, die viel Reine, die von Herzen ich so meine, erwerb' ich sie nicht, sie, die Eine, so fürcht' ich, daß mein Sang verzage. Doch wenn mir zur guten Stunde würd' ein Gruß von ihrem Munde, — o wohl mir dann der süßen Kunde! — dann schwiege meines Herzens Klage. Doch bleibt sie hart bei meinem Leide, so wist, daß ich von allen Freuden scheide.

Auch von seinen Liedern will ich einige mittheilen:

I.

Wie verzagt ein Herze birgt mein Leib,
baß ihr ich nimmer sagte noch den Willen mein,
bie mir lieber ist denn jedes Weib,
und immer muß und sonder Ende lieber sein!
Ich sing' ihr immer, Tag für Tag,
fürwahr des Besten, als ich mich versinne;
boch was von ihr ich sagen mag,
sie weiß es nicht, und daß ich so sie minne:
bedrängt so lieb' ich meines Herzens Königinne.

Leicht doch hätt' ich etwas ihr gesagt von all der Liebe, die mein Herze für sie hegt; aber nimmer hab' ich es gewagt, denn ihre Würd' und Schönheit hat mich stets entwegt. Der Hehren Shr' und meine Scham die haben, daß wir fremd uns sind, gemachet; das ist es, das mir Freude nahm, und daß sie mir von Herzen selten lachet: und boch mein Aug' in ihrem Namen oft erwachet.

Wenn ich bei ber Hochgemuthen bin, die sonder Wissen mich beraubt der Sinne gar, nehmen ihre lichten Augen hin was dann ich auf Gnade sollte sprechen dar. Coll ich die lange füße Noth nach meinem Willen jemals hier noch enden, ich muß, ich muß, und wär's mein Tob, die Bitte meines Herzens an sie senden, dieweil nur ihre Minne kann mein Leid mir wenden.

II.

Ungefraget von der Herrin mein fagte mir ein fremdes Pilgerlein, wie so schön sie wäre, dabei wohlgemuth:
das ift eine Mähre,
die mir an dem Herzen sanfte thut.

Gebe Gott der Lieben guten Tag, bie nun anders nicht ich grüßen mag! Also sprech' ich immer wenn der Tag erwacht, und vergeß' ihr nimmer: fommt der Abend, ruf' ich: "Gute Nacht!"

Meiner Sinne wohl ich halb vergaß, als ich Urlaub nahm da wo sie saß: Ihre Wang' erglühte, wie das Abendroth; Iohnt mir ihre Güte, bleibt es doch gemengt mit sehnender Noth.

Sie bat mich, da jüngst ich von ihr schied, daß ich doch ihr senden sollt' ein sehnendes Lied: Alle wollt' ich senden, wüßt' ich nur, wer sie ihren weißen Händen darzureichen wäre würdig hie.

Was, ob mich versäumt ein Bote gar? Ich will mehr benn tausend senden dar: Wenn sie all' ihr bringen ben viel süßen Sang, und ihr schön ihn singen: wohl mir, wenn er ihr zu Herzen drang!

III.

Wohl mir bes Tages und ber Zeit,
ba mir von ber Heilbegabten Heil geschah,
bie mir tas Herz nahm sonder Streit,
brein noch gutes Weibes Auge niemals sah.
Da recht, in meines Herzens Kraft,
lebt die Werthe, Gute,
herscht mit freiem Muthe:
Das thut mir ter Minne Meisterschaft.

Der Minne manigsalter Nath rieth mir, die Du Heiles waltest, Frau, zu Dir, dieweil dein reines Herze hat mehr Tugend, als ein andres Weib je zeigte mir. Frau, ich geb' in deine Macht Leib und meine Sinne, so daß ich Dich minne mehr als wer den Frauen allen lacht.

Ja bin ich falscher Minne frei zu Dir, Frau, Du meines Herzens Seligkeit; und daß die Liebe stäte sei, bieweil ich lebe, des ist Dir mein Sinn bereit. Wisse, daß ich, Fraue gut, treu Dich immer meine, Dich, die Liebe, Neine: das vertrage mir bein hoher Muth.

Doch leiber selten es geschicht,
taß mein sehnend Auge meiner Minne Ziel,
Dich, süße, holde Herrin, sieht;
barum muß ich denn erbleichen oft und viel.
Ich muß leiber nun und soll
durch der Leute Neiben
Dich zu sehen meiden,
und das thut mir weh, doch niemals wohl.

Was soll ich anders sagen Dir,
als daß ich Dich minn' und immer minnen muß?
Nur das weckt Noth und Klage mir,
daß so selten mich erfreut dein werther Gruß.
So trag' ich gar manch D weh
nahe mir verborgen,
und an tausend Sorgen
bin deshalb ich reicher nun als eh.

Aber wer war denn dieser Anodolf von Notenburg? fragte Berta. Der Herr von der Hagen sah in ihm den Anodolf von Notenburg, der im Jahr 1257 einen zwischen Abt Theobald von Murbach und Arnold von Notenburg, Kastvogt von St. Leodegar zu Luzern geschlossenen Frieden bezeugt, und nahm an, Nuodolf sei ein Sohn des von 1210 bis 1249 als Neichsvogt (vicerector Burgundiae, Thurigiae et Scasshusiae procurator) vorkommenden Markward von Notenburg gewesen. Ob er damit recht oder unrecht habe, nuß ich dahin gestellt sein lassen.

Ich weiß nicht, fagte Haspinger, Notenburger kommen auch anderwärts vor, abgesehen von den Grasen von Rotenburg an der Tauber, und die Sprache seiner Gedichte hat niederdeutsche Anklänge, wenn auch nicht im Neime. Auch westlich vom Kyfshäuser stund eine Notenburg. Uebrigens vertheilt die Heidelberger Handschift die Lieder unseres Dichters an Ruodolf von Notenburg, Nuodolf von Offenburg und den Markgrasen von Notenburg. Ein Ruodolf von Offenburg ist nun ebenfalls um 1250 urkundlich nachweisbar; es ist also hier alles ziemlich unsicher.

Munterer, fuhr jett Jrmgard fort, sind die Lieder des Schenken von Limburg. Ich theile zwei von feinen sechs Gedichten mit:

I.

"Waffen alle schreiet daß der leide Winter kalt bringt und Sorge mannigfalt, kleinen Bögeln, Blumen und auch mir. Des bin ich gefreiet
von den höchsten Freuden mein;
ich muß wiedrum heuer sein
bei den Sehnenden. Sagt, verlanget Ihr,
daß ich die viel Gute jetzt Cuch nenne? —
Ich sie nenne! — "Wenne,
fragt Ihr, macht Ihr sie bekannt?"
Ietzo wird sie gleich genannt —
Nein, es füget weder mir noch ihr.
Herrin, mache,
daß mir schwache
Leides Sache;
lache mir und Dir!

3ch will fürbaß fingen auf Genad' durch ihre Bucht: füße, reiche, reine Frucht, meiner Treue laß genießen mich! Du fannst Schwere ringen. Giner fraget leichte nu, warum ich Dich heiße Du? "Ei von rechter Liebe", Berrin, fprich. Sab' ich irgend baran miggesprochen, bas laß ungerochen. Andern Sinns mich Niemand fieht, was auch barum mir geschieht: fo von Bergen, Berrin, minn' ich Dich. Berrin, mache daß mir schwache Leides Sache; lache mir und Dir!

Frau, Du Königinne über Leib und über Gut, soll ich bleiben ungemuth biesen Winter von den Schulben Dein? Das nimmt mir die Sinne! Du sollst Dich bedenken baß, ba noch Dein ich nie vergaß
mit Gedanken in dem Herzen mein.
Gutes hab' ich stets von Dir gesungen,
aber nichts errungen;
bennoch ich Dir dienen will
gar ohn' End' und ohne Ziel:
also stät soll meine Liebe sein!
Herrin mache,
baß mir schwache
Leides Sache;
lache mir und Dir.

II.

Was der Sommer Freude bringet,
bie den kleinen Bögeln sanste thut;
was die Nachtigal auch singet,
boch so trauert immer mir der Muth.
Die mich zwingt und immer zwang,
nach der stets mein Herze rang,
bie will zwingen mich zu sehre:
burch ihr' Ehre
sing' ich neuen Sana.

Wohl mir, daß ich sie gefunden habe, der ich immer dienen soll! Ihr zu Dienst bin ich gebunden: sie thut mir in meinen Augen wohl. Wollte mich ihr rother Mund küssen, wär' ich slugs gesund, so ließ' ich mein Ungemüthe. Gott behüte sie, durch die ich wund.

Wollte mich die Minnigliche nicht verderben, wär' es an der Zeit, daß fie von dem Streite wiche, fähe, wie sie noch den Streit scheiden möcht' in kurzer Frist. Minne, brauche Deiner List! Wisse' es sicher: ohne Deinen Beistand meinen Tod bewirkt der Zwist.

Diese Lieber, sagte jest Berta, müßen sich artig gesungen haben. Uebrigens sinden wir immer und immer wieder dieselben Gedanken, wenn auch der wörtliche Ausdruck und das Maaß der Beilen andere sind. Auch die Eingänge wiederholen sich sortwährend, je nachdem die Lieder Sommer= oder Winterlieder sind.

Doch lernen wir aus des Limburgers erstem Liebe etwas Neues, entgegnete darauf Haspinger, nämlich daß in den Liedern der "hohen Minne" das Du gegen die Herrin nicht gebräuchlich war, folglich aufsiel. Es war also, wenn ein Minnesinger das Du sich da erlaubte, ein Beweis innigster Vertrautheit. Bei den Liedern der "niederen Minne" ist das Du nicht aufsällig, auch nicht gerade sehr, wenn Nitter und Frau gleichen Standes waren; aber war die Frau höheren Standes, so war das Du ungebührlich.

Weiß man nichts Näheres über ben Dichter? fragte Berta.

Ohne Zweisel, antwortete der alte Graf, gehörte er zu den Reichserbschenken von Limburg (Lindburg) bei Hall am Kocher. Da sein Vorname ungenannt bleibt, so kann nur nach seinen Gebichten die Zeit, da er lebte, und somit auch sein Vorname ermittelt werden.

Seine Lieder gehören der besten Zeit an, folglich der ersten Hälfte bes 13. Jahrhunderts, sagte darauf Haspinger.

So ist der Dichter entweder der in Urkunden Fridricks II. 1213—1216 oft nur abgekürzt "Schenke" genannte Hofschenke Walther von Limburg, oder dessen gleichnamiger Sohn, der in Urkunden seit 1230 bis 1285 als Hof= und Neichsschenke erscheint. Der lettere muß also ein sehr hohes Alter erreicht haben. Hofschenken waren die Limburger wohl bereits unter den fränkischen Kaisern; Neichsschenken erst seit den Hohenstausen. Uhlands schönes Gedicht "der Schenke von Limburg" ist uns ja allen bekannt.

Wenn wir erwägen, daß unfer Dichter bereits fang, als er noch "Knecht" war, also den Nitterschlag noch nicht erhalten batte (er singt im ersten Liebe: Mit zwein blanken armen Ein viel lieplich twingen Ist mir sendem knehte wilde [frentd] gar), fo werden wir uns wohl für den jüngeren Walther entscheiden muffen. Dazu fommt, daß er bas britte Lied wohl in Italien fang (Ich enmac niht vrô gesîn: Si hât dort mîn herze in banden, Des lîd' ich in vremeden landen Von ir schulden senden pîn. — Ich enmac ir niht gesehen Vor gebirge (ben Alpen) und vor der verre, Ir mügt'z ane vrage spehen), benn bas stimmt auch wieder besser zu dem Sohne als zu dem Bater, der seinerseits für Philipp gegen Otto IV. kämpfte. Des jüngeren Walthers erfte Gemablin war eine Gräfin von Ted, welche ibm drei Söhne, Fridrich, Walther, Uolrich, gebar. Walther ward Robannitercomthur in Sall, Uolrich Rector ber Bfarrfirche zu Rengershausen. Seine zweite Gemablin (seit 1261) war Elisabeth, Tochter Uolrichs von Warperg, von welcher er zwei Töchter hatte. Er ftarb zwischen 1285-1287. Seiner erften Gemablin könnten feine Lieber gegolten haben.

Es kann sein, daß der Limburger dieser Gräsin von Teck seine Lieder sang, sagte darauf Jrmgard; Gewißheit darüber haben wir nicht. Aber genug von ihm; ich lasse sogleich auf ihn einen zweiten Schenken solgen, den Schenken Uolrich von Winterstetten, dessen Lieder zu seiner Zeit viel gesungen wurden. Wir haben von ihm fünf Leiche, worunter auch Tanzleiche, und vierzig und einige Lieder. Mit dem öffentlichen Leben hat er in seinen Liedern sich nicht besaßt; darin also weicht er von "seinem Meister" (Walther v. d. V.) ab.

I.

Ich will wiedrum diesen Sang fingen der Minne; nicht ich länger schweigen mag: mir ist leid der Tag.
Nie so sehr noch sie bezwang ach! mir die Sinne,

bie viel Liebe, fonder Wahn:
ach! was fang' ich an?
Ach Gott, foll ich fo verderben?
Läßt fie mich nicht erwerben,
baß mich grüß' ihr Mündlein roth,
feht, so bin ich todt.
Lieb, schau dazu,
nicht ist's zu fruh:
also thu'!

Ach! was leid' ich nicht von ihr!

Weh mir, wie kleine
hilft mir alles was ich kann:
ach, ich sehnender Maun!

Uch, was hilft die Klage mir?

Weh mir, die Reine
macht mein Herze nimmer froh.
Ach, wie kommt das so?

Gieb Minne, Frau, mir Gelingen:
ich bin grau von den Dingen,
daß verschmäht die Liebe mich
also festiglich.

Lieb, schau dazu,
nicht ist's zu fruh:

Mir ist Ungemach beschert
lange mit Leibe,
baß ich nimmer ruhen mag
weber Nacht noch Tag.
Ich bin Freuden gar beheert.
Minne, nun scheide
mich von dieser Qual und Noth,
bie sie mir gebot.
Ach reine Frucht, das doch kehre,
Weibes Zucht an mir ehre,
seit ich Dir gebunden bin:

trofte mir ben Ginn!

also thu'!

Lieb, schau dazu, nicht ist's zu fruh: also thu'!

- II.

Sommerwonne,

wenn uns beine lichten Tage bieten Glanzes Bilb, was kann auf ber Erbe wohl bann freudenreicher fein,

Und die Conne

bringt bem lichten Maien burch ben grünen Schild, ber mit Laube Schatten beut den kleinen Bögelein,

bie barunter singen wonnevolle Tone?

fo gedent' ich: Beiahei, war' hier bei mir die Schone,

ber ich immer biente treu bei meiner Zeit, so wurd' ich froh: ja, reicher Gott, ber himmel Herr, o gieng' es heur doch so!

Die Gebanken

nach der Lieben höhen oftmals mir den Muth.

Thoren Amt ist vieles wünschen, was ihm stets entgeht.

Weh den franken,

freudelosen! Doch find sie zuweilen gut.

Mancher Mann benkt oft an das, wonach das Berg ihm steht.

Ich gebent' und wünsche häufig, daß die Suße mir die Liebessehnsucht, die ich durch sie leide, buge,

ber ich immer biente treu bei meiner Beit, so wurd' ich froh: ja, reicher Gott, ber himmel herr, o gieng' es heur boch fo!

Thau'ger Rose

gen ber Conne, bie aus ihrem Bälgelein fich entknospet, ftehn bie weißen Liljen nabe bei:

Die viel Lose

hat mit Gute dieser zweier Blumen Schein auf ben Bangen und ift aller Dliffewende frei.

Man mag fie wohl gleichen zu dem Wunsche dort vom Grale 1 So gedent' ich stets ihr hold: war' hier die lichtgemale, 2

ber ich immer biente treu bei meiner Zeit, so würd' ich froh! ja, reicher Gott, ber himmel herr, o gieng' es heur boch so!

1 Der Gral galt für das Bolltommenste auf der Erde. Bgl. Bd. II. S. 511, 515 u. f. w. 2 Lichte, Leuchtende.

Es ift nun febr begreiflich, daß der höfische Minnegesang in feiner Eintoniakeit, durch sein ewiges Ginerlei die Sorer bald langweilen mußte. Rur wenige Dichter verstunden es, Manigfaltigkeit binein zu bringen ober ber Liebe eine neue Seite abzugewinnen. Am glud= lichsten waren in diesem Bestreben diejenigen Dichter, welche Liebesverhältnisse zwischen Rittern und Bauernmädchen zum Gegenstande ibres Gesanges mählten. Freilich galt es dabei vor Allem die Klippe ber Gemeinheit zu vermeiden, was leider ziemlich viele, zumal nicht höfische Dichter, die Lieder dieser Art dichteten, nicht vermochten. Die gesammte Gattung biefer Lieder umfaßt man mit dem Namen bes "höfischen Dorfgesanges". Söfisch oder hofgemäß beift er, weil er weber Sitte noch Anstand des Hofes verlegen durfte; Dorfgefang, weil Dorfmädchen der Gegenstand der Liebe sind, nicht adelige Frauen. Der hauptvertreter ber gangen Gattung ift, wie bereits bemerkt ward, Berr Reidhart, ein Ritter, ber am öfterreich= babenbergischen Hofe lebte. Doch findet sich auch bei anderen ibm zum mindesten gleichzeitigen Dichtern ähnliches, so bag es sich eigentlich nicht fagen läßt, wer zuerst folde Lieder gefungen habe. Auch ber Schenk von Winterstetten z. B. hat bergleichen. Soren Sie benn:

## III.

"Giebt's noch etwas Schönes,

fprach ein altes Weib,

als der der Schenke singet,

ist's ein Wunder groß.

Weh mir des Getönes,

das mir durch den Leib

und durch die Ohren klinget:

des mich stets verdroß.

Denn sie schreien seinen Sang wie Tag so Nacht

in dieser Gassen,

und doch ist er hösisch nicht, nein ungeschlacht:

man soll traun ihn hassen!"

So hört' ich's genau;

ich dacht': Altes Kelles Wagen, des bist du so grau!

<sup>1</sup> Der Bagen ber alten Saut ift bas alte Beib, die die alte Saut trägt.

"Höre, sprach die Junge, wes trägst ihm du Haß? um Gott mich des bescheide, liebes Mütterlein.

Klingt sein Lieb im Schwunge, wen beschweret bas? Ja thut er Niemand leibe, er muß fröhlich sein." —

"Da wollt' er vergangnes Jahr Dich rauben mir aus meinem Bette: fommt der üble Teufel her, so hab' es Dir,

nimmer ich Dich rette." —

So hört' ich's genau;

ich dacht': Altes Felles Wagen, des bist Du so grau!

"Liebe Mutter schöne,
fprach das Mägdelein,
Du sollst Dich baß bedenken:
schuldlos ist er bran.

Nicht ihn so Du höhne, Liebe, laß es sein. Du zürne nicht bem Schenken, der da singen kann:

Wiss auf Treu, es war ihm außer Maßen leib, bas that sein Bruder. 1" — "Keiner, sprach die Alte, hat Bescheibenheit, und wär' ihr' ein Fuder."

So hört' ich's genau;

ich bacht': Altes Felles Bagen, bes bift bu fo grau!

"Steh du noch den Leuten zu der Thorheit bei! Berlangst du nach der Ruthen? Du bist wahrlich blind!

Was soll das bedeuten? Du bist allzufrei; Du minnest keinen Guten, viel unselig Kind.

<sup>1</sup> Der Bruder des Schenken habe sie rauben wollen, nicht er.

Sie begann ju fingen .

Wähnst, daß Dir der Schenke gebe sein Sang, den er da singet?

Du bist nicht die Schönste, die ihn je bezwang "oder noch bezwinget!

So hört' ich's genau;
ich bacht': Altes Felles Wagen, des bist du so grau!

hofelich ein Lieb
aus rosenrothem Munde,
die viel stolze Magd.
Sie ließ süß erklingen,
der von Sorgen schieb,
Gesang zur selben Stunde;
sie war unverzagt.
"D weh, sprach die Mutter, was hast Du gedacht?
Du willst von hinnen:
Schenkenlieder haben. Dich von Sinnen bracht,
Du willst mir entrinnen."

Sie sprach: "Mutter, ja! ich will hin zur Ernte 1 gehn, sei's hie, sei's ba!"

Auch im folgenden Liede spricht schwerlich weder eine Gbelfrau noch er zu einer folchen:

## IV.

Es ist nicht lang, daß ich mit einer minniglichen Frauen begann der hübschen Klaffe 2 viel, die ich von Herzen minne.

Ich sprach: "Laßt euer Zucht an mir und eure Gute schauen, ich bin's, ber Guch ba bienen will in Muth und in bem Sinne.

An Worten und an Werken habt Ihr mein Gewalt. Eure Tugend mannigfalt lasse bes genießen mich, daß ich Euch vor allen Frauen minne, sicherlich!

<sup>1</sup> Bum Erntetange. 2 Befchmätes.

Ich bin Euch holb: Ihr seid mein Gold, mein Hort, mein Ebelgesteine; Auf die Seel' und auf den Leib und dazu auf jedes Weib, ich acht' aller Euretwegen kleine!"

Sie sprach: "Die Rebe habt Ihr eh wohl tausend Frau'n gekündet, Ihr wähnet leicht zu thören mich; Ihr lügt, Ihr seid ein Laffe.

Der Ihr da singt, und die das Herz Euch hat so gar entzündet, die ist Euch lieber viel denn ich: was acht' ich Eurer Rlaffe!

Thr wähnet, daß ich sei der Mähr' ein Gäuchelein, Andre mag so lieb Euch sein. Traun, ich kenne sie gar wohl, die das Herz Euch oftmals macht in Leide Jammers voll. Ihr Gauchgobold, der seid Ihr hold,

> und achtet ihrer kleine. Auf den euren thör'schen Leib, sie ist ein also biderb Weib; eure Lieb' ist allenthalb gemeine!"

Da schwur ich manchen Sid, sie wäre die, der ich da singe, und sprach: Ihr sollt mich schelten nicht, benn ich bin euer Eigen.

Ich bin Cuch traun von Herzen hold, wie mir daran gelinge. Seht, meine Rebe lautet schlicht: ich will Euch Dienst erzeigen.

Denn nimmer sah auf Erben ich so reine Frucht; Schönheit und auch Weibes Zucht, damit hat Cuch Gott geschmuckt,

ob Ihr einen Theil der Zucht auch leider fern mir rückt. Ich bin Euch hold: Ihr seid mein Gold, mein Hort, mein Edelgesteine. Auf die Seel' und auf den Leib, und dazu auf jedes Weib, ich acht' aller Euretwegen kleine!"

Sie sprach: "Ihr solltet Frau'n geloben, ba man baß Euch glaubetund eure Dienste bieten bar, ba man um Dienst Euch bate.

Ich weiß wohl, wo sie wohnt, die Euch der Sinne gar beraubet: ba nimmt man Euer wenig wahr; sie saat, Ihr seid unstäte.

Ein biderb Weib mag an Euch Bürgschaft sinden wohl! Davon man Euch scheuen soll. Ihr habt ungetreuen Muth: davon Euch die Minnigliche nichts zu Gute thut.

Ihr Gauchgobolb, ber seib Ihr holb, und achtet ihrer kleine. Auf den euren thör'schen Leib, sie ist ein also biderb Weib; eure Lieb' ist allenthalb gemeine."

Ich sprach: "Biel liebe Herrin mein, nun tröstet mir die Sinne!" sie sprach: "Ihr sollt von hinnen gehn: wie lange wollt' Ihr's treiben?

Sollt' ich für fremden Kummer sein gen Euch nun Trösterinne, bes müßt' ich stets in Schande stehn vor allen guten Weiben.

Ja bin id's nicht, burch die Ihr leidet solche Pein."
Ich sprach: "Wohl Ihr, herrin mein!"
sie sprach: "Das ist traun ein Lug;
manches Weib erlag bisher wohl solchem eurem Trug.
Nun sagt mir nicht,
was Euch gebricht,

benn merkt, ich glaub' Euch kleine. Euer Trug, Euch Zeitvertreib, hat betrogen manches Weib." Also schieb von mir die Süße Reine. Jest genug der Schenkenlieder. Ich bemerke nur noch, daß alle, bis auf die Tagelieder, den Kehrreim haben. Dieser, vom Bolksliede entlehnt, scheint um diese Zeit erst recht in Brauch gestommen zu sein; bei den früheren Sängern erscheint er nur selten. — Nun bester Herr Oheim, wenn Sie uns über den Schenken von Winterstetten etwas mitzutheilen haben, so —

Er scheint mir ein arger Vogel gewesen zu sein, was die Weiber betrifft, sagte der Herzog darauf; aber ein lustiger Hahn war er, der recht schön zu krähen verstund. Er gefällt mir recht wohl, basta!

Die von Winterstetten, die mit den Truchseßen von Waldburg gleiches Stammes waren, hatten das Schenkenamt in Schwaben, wie die Limburger in Franken, nahm der alte Graf jest das Wort. Uolrich von Winterstetten bezeugt 1239 einen Vertrag der Klöster Kempten und Jöny, und war vermuthlich ein Bruder Kuonrads von Winterstetten, der Kaiser Fridrichs II. Landvogt in Schwaben und Burgund war. Aber so viel man von Kuonrad weiß, so wenig weiß man von Uolrich. Da wir uns nun hier nicht mit der Geschichte dieses alten Geschlechts zu beschäftigen haben, so kann ich auch die häusig vorkommenden anderen Schenken von Winterstetten, die verschiedene Vornamen tragen, hier unberückssichtigt lassen.

Hat Niemand weiter etwas hinzuzufügen, so bitte ich Sie des harrenden Nachttrunkes nicht zu vergessen. Mit diesen Worten schloß Jrmgard die heutige Sitzung.

# Vierte Uncht.

At four and the transport of the party of the first transport to the

In unserer heutigen Sitzung, eröffnete dieselbe Jrmgard, werben wir muntere Dichter kennen lernen. Ich beginne mit einem Tanzliede Burgharts von Hohenfels.

Ich will reien,
traun, sprach eine schöne Magd.
Diesen Maien
ward mir Freude gar versagt.
Nun hat mein Jahr ein Ende, 1
bes bin ich froh;
die Lust mir Niemand wende:
mein Muth steht hoh.

Mir ift von Stroh ein Schapel 2 und mein freier Muth lieber benn ein Rosenkranz, umgiebt mich Hut.

"Laß erbarmen Dich, sprach ihr Gespiel zuhand, daß nicht Armen mich erschuf die Gottes Hand. Sie gab mich leider Neichen. Hi! wär' ich arm, so wollt' ich mit dir streichen zum frohen Schwarm.

Mir ift von Stroh ein Schapel und mein freier Muth lieber benn ein Rosenkranz, umgiebt mich Hut.

<sup>1</sup> Dienstjahr. 2 Sauptband. Reiche trugen goldgestidte Banber mit Ebel-fteinen ober Blumen, Arme Strohgestecht.

'S ist verdrossen
hier, seit daß mein Mümel hat
eingeschlossen
mir die meine lichte Wat.
Traur' ich, sie spricht: ich gwinne
von Liebe Noth;
bin froh ich, thut es Minne:
ach wär' sie todt!"

Mir ift von Stroh ein Schapel und mein freier Muth lieber benn ein Rosenkranz, umgiebt mich Hut.

"Willst Du sorgen,
was frommt Dir bein schöner Leib?
Du sollst morgen
mit mir: Trauer von Dir treib!
Ich will Dich lehren schneiden 1,
sei freudenvoll!
thut's weh, wir sollen's meiden,
uns sonst wird wohl."
Mir ist von Stroh ein Schapel und mein freier Muth
lieber benn ein Nosenkranz, umgiebt mich Hut.

"Aber ziere Rache hab' ersonnen ich: Traun, ich zwiere <sup>2</sup>, wo man zwinket wider mich. Sie läßt ja nie mich lachen gen Würdigkeit: <sup>3</sup> so nehm' ich einen Schwachen <sup>4</sup>: das ist ihr leid!"

Mir ist von Stroh ein Schapel und mein freier Muth lieber benn ein Rosenkranz, umgiebt mich Hut.

<sup>1</sup> Das Getreibe. 2 Winte schaft mit ben Augen. Zwinten, zwintern besagt bas Gleiche. 3 Gegen einen werthen Mann, einen Mann von Stande. 4 Einen Riebern, gemeinen Mann.

Donnerwetterheren diese Dirnen! sagte der Herzog; aber gerade wie heute noch. Einer alten, grämlichen Mume, die das Jüngserchen hütet, einen Possen spielen und sie tüchtig äffen, das macht ihnen Freude. Basta! Wer war dieser Hohensels?

Ihre Burg, Alt-Hohenfels, stund oberhalb Sipplingen am Bodensee, in weinreicher Gegend. Noch stehen einige Stockwerke des gewaltigen Thurmes. Burghart (wohl der Dichter) nehst Walther, die ältesten Bekannten dieses Geschlechtes, bezeugen 1228 zu Zürich eine Vergadung König Heinrichs an das Kloster Wettingen. 1229 bezeugt er Eberhards von Waldburg Verkauf von Fisidach bei Kaiserstuhl an dasselbe Kloster. Daß der Dichter zu den schwäsdischen Hohenfelsern gehört und nicht zu den baierischen, fränkischen, pfälzischen, beweist auch sein Wappen in der Pariser Handschrift. Burgharts oder Walthers Söhne waren wohl die Brüder und Konstanzer Domherren Verchtold und Gothard von Hohenfels, die 1271, 1278 urfundlich vorkommen. Ebenso erscheinen die Ritter Gozwin und Walther von Hohenfels, ebensalls Angehörige dieses Hauses, 1269 urfundlich. (Hergott. Geneal. Habsburg. Nro. 285. 503. 587. Mone, Bad. Arch. I., 62).

So lasse ich benn nun den berühmtesten Dichter in dieser Gattung folgen, Herren Neidhart von Reuenthal, wie er sich nennt, sagte Irmgard und begann:

T.

Ein altes Weib begann zu fpringen hoch empor gleich einer Geiß, fie wollte Blumen bringen. <sup>1</sup> "Tochter, reich mir mein Gewand, Ich muß an des Knappen Hand, der ist von Reuenthal genannt." Traranuretum, traranuriruntundeie!

"Mutter, hütet eure Sinne, jo gemuth ein Knapp' er ist, er pslegt nicht stäter Minne."

<sup>1</sup> Bum Tange gehn.

"Tochter, laßt mich ohne Noth! ich weiß wohl, was er mir entbot: nach seiner Minne bin ich tobt." Traranuretum, traranuriruntundeie.

Bu einer Alten rief die Geile:
"Trautgespiel, wohl hin mit mir,
ja kommt es uns zu Heile!
Nach Blumen solln wir um uns sehn:
Was sollt' ich so baheim bestehn,
seit doch so viel zu Tanze gehn?"
Traranuretum, traranuriruntundeie.

II.

Der Mai beherscht bie Auen, er führt, man kann es schauen, ben Walb an seinen Händen: Der ist nun neues Laubes voll, ber Winter ber muß enden.

"Ich freu' mich auf die Heibe, ber lichten Augenweide, die uns beginnt zu nahen, (so sprach ein schönes Mägdelein): die will ich schön empfahen!

Laßt's, Mutter, ohne Melbe, 1
ich will nun hin zu Felbe
und will den Reien springen.
Ich hörte wahrlich lange nicht
die Kinder Neues 2 fingen."

Nein, o Tochter, neine!
ich zog ja nur Dich eine
empor an meinen Brüften:
nun thu's, Kinb, um ben Willen mein,
laß nicht dich Manns gelüften!"

<sup>1</sup> Macht feinen garm babon. 2 Neue Tanglieder. Ettmuller, Gerbstabende und Binternächte. III.

"Den will Euch ich nennen, ben mögt Ihr wohl erkennen. Nach ihm trag' ich Berlangen: Er ist genannt von Neuenthal: ben will ich hold umfangen.

Es grünet an ben Zweigen, baß schier sich möchten neigen bie Bäume hin zur Erben: Nun wißt Ihr, liebe Mutter mein, bem Knaben will ich werden!

Liebe Mutter hehre,
er klagt nach mir so sehre:
soll ich ihm bes nicht danken?
er sagt, daß ich die Schönste sei
von Baiern bis nach Franken."

## III.

In Freuden steht Heid', Anger, Wald, mit ihrem schönsten Kleide sind geschmückt sie mannigsalt, das ihnen hat der Mai gesandt.
Sei'n wir alle froh mit Schalle:
Sommer kam bereits in's Land.

Wohl aus der Stub' Ihr stolzen Kind! Auf, laßt Euch auf der Straße sehn! Hin ist der scharfe Wind und auch der viel kalte Schnee. Hebt Euch balbe hin zum Walde! Bögel singen: den war weh.

Die find ergehet Leibes gar. Ihr follt mir's glauben sicherlich, und nehmt sein selber wahr, was der Sommer wirkte hier: Er will schmücken, überbrücken manchen Baum mit Laubes Zier.

Die nun nicht hemmt ber Hute Band, bie legen an ihr allerbestes Feiertaggewand und setzen auf das Haupt den Kranz! Bor den Auen solln wir schauen mancher hellen Blumen Glanz!

Wie Reuenthal mein Eigen fei: 1
ich bin doch diesen Sommer aller meiner Sorgen frei, seit nun der Winter ist dahin.
Ich will lehren Junge ehren
Freude: darnach steht mein Sinn.

#### IV.

"Es maiet heuer recht als eh; von dem Thaue (sprach ein' Fraue) sprossen Blumen so wie Klee.
Die Nachtigal die finget auf der Linden den süßen Sang;
Merz den Neien vor dort sprang: bei dem sollst Du mich finden."

"Tochter, wende deinen Muth
ab dem Thaue;
geh her, schaue,
biese Mähren sind nicht gut.
Wahre Dich entgegen dem scharfen Winter;
boch willst Du hin,
achte nicht auf Merzens Sinn,
bes Rede dränge hinter. 2

Und reie so, wie Dir's ergeh',
ob er Dich trüge,
daß nicht Wiege
vorn zu Deinen Füßen steh'.
Sieh, sonst wird die Freude traun Dir kleine:
dann mag geschehn,
wenn Du willst nach Blumen sehn,
daß nach Dir es weine."

<sup>1</sup> Der Dichter treibt oft mit bem Namen Reuenthal (Thal bes Schmerzes) Wortspiele. 2 Weise zuruck.

201

"Mutter, Ihr sorget um den Wind!
Solcher Dinge
acht' ich ringe:
Weiber trugen stets noch Kind.
Meine Freude will ich doch nicht lassen burch euren Rath:
reicht mir meine lichte Wat;
die Wiege — laßt solch Spaßen!"

Nun höret, wie's da weiter kam:
fie zankten beide:
da mit Leide
die Mutter einen Nechen nahm:
den ergriff die Tochter bei der Größe, 1
fie riß gewandt
ihn der Alten aus der Hand:
da gieng es an die Stöße.

V.

Die Zeit ist hie!
ich ersah seit manchem Jahre schönre nie.
Ende hat der Winter kalt:
bas freut manches Herze, das sein sehr entgalt.
Seht, belaubet steht der Wald.

Des Maies Spiel bringt des Bogelfanges und der Blumen viel; schaut doch an der Heide Glanz, wie sie prangt in lichter Wat: das ziert den Tanz: sie vergaß des Leides ganz.

"Wohl hin mit mir zu der Linde, Trautgespiel, da finden wir Alles das dein Herz begehrt. wohl noch weißt Du, wohin ich Dich führte fert:<sup>2</sup> dieser Gang ist Goldes werth."

<sup>1</sup> Bei bem Querftude, bem eigentlichen Rechen. 2 Im vergangenen Jahre.

"Nun wohl hin nach der Kleidung, seit ich in dem Willen bin, daß ich leiste meine Fahrt, aber Niemand sag' es, liebe Jrmengard, wohl durch seine Kunst mir ward." <sup>1</sup>

Flugs der Maid brachte sonder Säumniß man das Sonntagskleid. Siligst hat sie's angelegt: "Bu der grünen Linde mich mein Wille trägt: Freude des mein Herz bewegt."

## VI.

Auf, freut Euch, Jung' und Alte, ber Mai nun mit Gewalte ben Winter hat bezwungen; bie Blumen find entsprungen. Wie schön bie Nachtigal auf bem Reise manche Weise singet, wonniglichen Schall.

"Der Walb ift wohl belaubet, mein Mütterlein nicht glaubet (so sprach in ihrer Geile ein Mägdlein), wenn mit Seile man bände mir den Fuß: mit den Kinden zu der Linden, auf den Anger doch ich muß!"

Das vernahm die Mutter:
"Ich schwinge Dir das Futter
mit Stecken um den Nücke.
Du kleine Grasemücke,
wo willst Du hüpfen hin
ab dem Neste? Sit, und beste 2
mir den Aermel wieder in!"

<sup>1</sup> Des Geliebten (Neidharts) Runft. 2 Buze, nahe (Beften von Baft).

"Mutter, mit dem Stecken
foll man die Nunzeln strecken 1
wie Sumbern 2 so den Alten.
Noch größrer Dummheit walten
wollt' Ihr heuer: was Ihr plärrt!
Suer Herze tobt vor Schmerze,
weil der Aermel Such zerzerrt."

Auf ba sprang sie schnelle:
"Der Teufel aus Dir belle!
Ich will mich Dein entschlagen,
Dir geht's noch um ben Kragen!"
"Mutter, bah! ich lebe noch,
wie's Euch traume: bei dem Saume
durch den Aermel geht das Loch.

Alle bisher mitgetheilten Lieder sind Reien, d. h. Lieder, welche bei den Sommertänzen um die Linde gesungen wurden. Aber auch Zeitereignisse, und zuweilen sehr wichtige, gaben den Stoff zu solchen Tanzliedern, wie die der Dietmarsen uns lehren. Daß auch Neidhart solchen Stoffen nicht aus dem Wege gieng, zeigen folgende zwei Reien, die auf einer Kreuzfahrt im Morge nelande von ihm gedichtet wurden.

## VII.

Es grünet wohl die Heibe,
mit neuem Laube steht der Wald;
der Winter kalt
drückte sehr sie beide.
Die Zeit jetzt anders dar sich bot,
doch Herzens Noth
mahnt mich an die Gute, von der ich mich schied mit Leide.

<sup>1</sup> Glätten. 2 Trommel, Baute (sombre).

Unter Laubes Sprunge
fingen süß die Bögelein.
Den Freunden mein
fäng' ich gern mit Schwunge.
Alle freute wohl der Klang:
auf meinen Sang
achten hier die Walche 1 nicht: so wohl Dir, deutsche Zunge.

Wie gerne nun ich schiefte ber Lieben einen Boten hin, ba sern ich bin, ber bas Dorf erblickte, wo boch ich ließ in Leide sie; ich meine Die, bie mit festen Banden mir bas freie Gerz bestrickte.

Nun, Bote, Dich bereite
zu lieben Freunden über See.
Ach, nur von Weh
flingt mir hier die Saite.
Du fünd' es allen, wie's hier ist:
in kurzer Frist
fähen uns mit Freuden sie, wär' nicht bes Meeres Breite.

Sag' ber Meisterinne 2

bie williglichen Dienste mein:

sie soll Die sein,

bie ich von Herzen minne

vor allen Frauen immerdar:

eh' ich sie fürwahr

mied', ich mieb' eh' alle, ber ich jemals Theil gewinne!

Freunden so wie Magen
sage, daß ich wohl sonst sei;
ob nebenbei
sie Dich darum fragen,
wie mit uns Vilgern hier es steh',
so sag', wie weh
uns die Walche thaten stets; des muß uns hier betragen. 3

<sup>1</sup> Die Balfchen. 2 Maîtresse. 3 Berleiben.

Wirb es benn nach Ehren treulich; Bote, fördre Dich, denn sicherlich heim hin will ich kehren so bald ich immer sahren mag: den lieben Tag laß' uns Gott erleben, das wird unsre Freude mehren.

Dazu ist etwas später gedichtet:

Ob sich ber Bote saume,
so will ich selber Bote sein
ben Freunden mein:
wir leben alle kaume,
bes Heeres Hälfte, traun, ist todt.
hei! wär' ber Noth
ich frei: bei ber Schönen weilt' ich gern an meinem Raume.

Soll mit ihr ich alten,
ich hätte wohl noch manchen Ton
auf Minnelohn
her bei mir behalten,
bes tausend Herzen würden froh.
Ergeht's mir so
bei der Wohlgethanen, mein Gewerb soll Heiles walten.

Sie reien ober tanzen, <sup>1</sup>
fie thun manchen weiten Schritt:
ich halte Tritt.
Eh baheim wir schwanzen, <sup>2</sup>
ich sag' es bei ber Treue mein,
wir sollten sein
in Desterreich: ja vor dem Schnitte setzet man die Bslanzen <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Man reiete im Sommer, tanzte im Winter. 2 Schwanz hieß ein Schleppkleid, ein Tanzanzug der Frauen; davon: schwanzen, sich drehen, den Leib auf zierliche Weise schwanken lassen. Best fcmanzen. 3 Eh man ärnten kann, muß man säen. Bevor wir tanzen können, mussen wir daheim sein.

Er bünket mich ein Rarre,
wer biesen Sommer hier noch weilt.

Ber klug ist, eilt
und läßt hier das Geharre
und fährt hinwieder über See,
das thut nicht weh:

Nirgends wohler ist dem Mann denn heim in seiner Pfarre.

Daß Neidhart glücklich vom Kreuzzuge heimkehrte, ersehen wir aus einem anderen Neien, den ich jedoch übergehe. Als letzte Neien gebe ich:

#### VIII.

Ich ersah die Heibe nie baß gestalt, in lichtrer Augenweide den grünen Wald. An den beiden merken wir den Maien: ihr Mägdlein sollt Euch zweien, 1 zu dieser lichten Sommerzeit in hohem Muthe reien.

Lob von manchen Zungen ber Mai nun hat.
Die Blumen sind entsprungen an mancher Statt, ba man früher keine konnte finden.
Belaubet stehn die Linden; sich hebet, als Ihr wohl vernahmt, ein Tanz von höfschen Kinden.

Die find frei der Sorgen und freudevoll. Ihr Schönen, schon der Morgen geschmuckt Euch soll

<sup>1</sup> Paaren.

schauen, daß Euch bes bie Baiern banken, bie Schwaben und bie Franken. Auf! schnüret euer Hembe weiß mit Seibe an ber Lanken!

"Für wen sollt' ich mich schmücken?
sprach eine Maib.
Die Jungen fangen Mücken:
mir ist es leib.
Freud' und Ehre sucht das Bölklein selten.
Die Männer sind zu schelten,
benn keiner wirbt heut um ein Weib,
bie wohl ihm's möchte gelten."

"Die Nebe Du sollst behalten,
sprach ihr Gespiel;
in Freuden soll'n wir alten.
Der Männer viel
bienen gerne heut noch guten Weiben.
Laß solche Neden bleiben:
es wirbet Einer, sieh, um mich,
ber Trauer kann vertreiben."

"Den sollst Du mir zeigen! Gefällt er mir, ber Gürtel sei bein eigen, ich geb' ihn Dir. Nenne boch mir ihn, ber Dich soll minnen mit also guten Sinnen; mir hat geträumet erst von Dir, bein Muth ber steh' von hinnen."

"Den fie alle nennen von Neuenthal und seinen Sang erkennen wohl überall,

<sup>1</sup> Das was bie Balfchenden taille nennen. Bu Lanke gehört Gelenke.

ber ist mir hold: mit Güt' ich ihm bes lohne. für ihn ich trage Krone, <sup>1</sup> für ihn auch schmück ich meinen Leib: Wohl hin! <sup>2</sup> man läutet None. <sup>3</sup>

## IX.

Freud' und Wonne füllen rings die Weiten. Ihr vernahmt seit König Karles Zeiten, nie Bögelschall baß erklingen überall:
Gar verborgen sind wieder ihre Sorgen.

Ihre Lust bezeugt der Bögel Schreien. "Biederum soll missen ich den Neien, sprach Wendelmuth;
Schuhe, Kopfband und den Hut hat mein' Side 4
verschlossen mir zu Leide."

"Nun sage mir, geschah's durch Deine Schulde?"
"Beiß nicht, Richhild, so mir Gottes Hulde,
wes ich entgalt;
nur daß ich einen Freiheitstalt 5
hab' versprochen: 6
das wird an mir gerochen.

Der kam baher, verlangte mich zum Weibe: ba zogen sie mir's Röckel ab bem Leibe: ja, muß er boch weiß Gott, mein entrathen noch, bieser Bauer!
Stets ihm blick ich sauer.

<sup>1</sup> Die Blumenkrone, das Schapel. 2 Zum Tanze. 3 Die neunte (canonische) Stunde des Tages (Prim, Terz, Sext, None, Vesper). 4 Mutter. 5 Freier Bauer. 6 Abgewiesen.

Wenn er wähnte, daß daheim ich läge und ihm seines bischens Armuth pfläge, warf ich den Ball in Des Hand von Neuenthal: Der kommt mir wohl zu Maße!

Wir ersehen aus diesen Reien, daß mit dem Neien Ballspiel verbunden war; auch der folgende Neie bezeugt das:

## X.

"Nun ist der fühle Winter gar vergangen, die Nacht ist kurz, der Tag beginnt zu langen; sich hebt die wonnereiche Zeit, die Freuden all der Welt verleiht: schöner sangen nie die Vögel eh noch seit.

Gekommen ist uns lichte Augenweibe, man sieht die Rosen blühen auf der Heibe; des Leides alle Welt genas. Wie thauig war der Wiese Gras, wo mein Liebster Blumen mir zum Kranze las!

Der Walb hat seiner Fahlheit gar vergessen, ber Mai nun ist auf grünen Zweig gesessen, ber hat gewonnen Laubes viel. Schmücke rasch Dich, Trautgespiel, benn Du weißt wohl, denk' ich, meines Sinnes Ziel."

Heimlich das vernahm des Mägdleins Alte.
Sie sprach: "Dein Leugnen fürderhin behalte;
Dein Wankelmuth ist offenbar!
Setz' ein Hütlein auf bein Haar:
Du mußt ohne beine Wat, willst an die Schaar!"

<sup>1</sup> Abzeichen ber Frau; Jungfrauen trugen fliegendes haar und bas Schapel.

"Mutter, wer doch gab Euch das zu Lehen, Daß ich um meine Wat Euch sollte slehen? Für keinen Faden schuld ich Dank! <sup>1</sup> Laßt doch ruhen Lärm und Zank! Wo nun Schlüssel? Schleuß auf balbe mir den Schrank!"

Die Wat die lag in einem Schrein versperret:

der ward mit einem Staffel 2 ausgezerret.

Der Alten in das Herz es stach,

da das Kind den Schrein ausbrach:

da schwieg ihre Zunge, nicht ein Wort sie sprach.

Draus nahm sie bas Röcklein trot ber Alten. Das war gelegt in viele kleine Falten. Ihr Gürtel war ein Rieme schmal; in bes Hand von Reuenthal warf die stolze Maid den farbebunten Ball.

Mit den Tänzen oder Winterliedern kann ich mich wohl kürzer fassen; sie sind weit eintöniger als die Reien und auch minder schön. Oft sind sie von der herkömmlichen Klage über die Sprödigkeit der Geliedten erfüllt. Auch das macht diese Tanzlieder weniger ansprechend, daß Reidhart fast immer in den dei hoher Minne üblichen Ton verfällt und das Landmädchen gleich einem Edelfräulein behandelt. Ich trage Ihnen einige vor, in denen das nicht der Fall ist. Die Eingänge sind auch hier stehend, wie bei den Reien.

## XI.

Sanges sind die Bögelein geschweiget,
der leide Winter hat den Sommer hin verjagt:
des ist manches Herze beides traurig und unfroh.
Aller Welt Bergnügen ist geneiget,
ich nur bin an meinen Freuden unverzagt:
das gebietet aller Weiber liebstes mir also.

<sup>1 3</sup>ch fpann Alles felbft. 2 Fuß, Stiel eines hausgerathes.

Ihr Gebot

leist' ich immer, all bieweil ich leben mag: meine Freunde, wünschet mir durch Gott, daß sie mir noch gebe frohen Tag.

Hiemit sollen wir die Rede lassen, mir müssen in die Stube. Hin in einen Krug<sup>1</sup> kamen um des Tanzes Willen junger Leute viel, Auch zween Tölpel: möge Gott sie hassen! Jeder einen Rock nach Hoses Sitte trug österreichischen Tuckes: Uoze nahm sie nie zum Liel.<sup>2</sup>

Stahlbeschlag

hatten beider Gürtel sicherlich: eitel wendehalsten all den Tag sie beim Tanze, daß ich schämte mich.

Niemand frage mich, warum ich graue, ich wähnte, daß ich unbefeindet sollte sein von den saubern Knaben: anders haben sie gedacht! Nimmer wohl in Ruhe mich ich schaue, denn sie werben beide um die Herrin mein: mir ist's lieb und werden sie zerhauen bald gebracht. Giselbrecht

und der thör'sche Canser Walberun handeln an mir immer ungerecht: wie verlor den Spiegel Friderun?<sup>3</sup>

So verlor ihr Ringlein meine Fraue, ba sie den krummen Neien auf den Anger trat: von ihrer Hand ihr's wider ihren Willen einer nahm.

Traun, mit Necht auf den mit Haß ich schaue ber ihr's aus schnöder Ueppigkeit entrissen hat; boch ich hosse, noch der öde Kragen werde zahm.

Weh mir fein,

daß er sie dafür geeignet sand! Nicht beklagt' ich traun das Fingerlein, hätt' er ihr verrenket nicht die Hand.

1 Gafthans. 2 lloze (llolrich) zerriß ober zerschränzte fie niemals. 3 Gine frühere Geliebte Neidharts, ber bei einem Tanze ein Spiegel zerbrochen warb.

So verdreußt mich nichts an Brunewarte, als daß er an der öben Kröpfe Spite steht bei den Ueppigkeiten und der ungefügen Gogelheit. Mein Gemüth aus Zorn geschwillt oft harte, doch meine Zucht vor meinem Zorne stets ja geht, sonst wohl sorgt' ich, daß es Dem und Jenem würde leid. Alle drei

bünken sich, die Tölpel, weise gar: Herre Gott, nun mach' mich ihrer frei; vor des qualte sehr mich Engelmar.

Ihnen, die mir in die Quere kamen, ist nun so gar ihr Uebermuth bahin gelegt: sie thun recht, als ob sie nimmer sahen guten Tag. Hoch die Weibelruthen einst sie nahmen, 2 boch ihrer jeder heuer eine Reutel trägt. 3 Ziere Hauben trugen sie: jetzt ist ihr Haar ein Hag. Gut es kam,

und so komm' es ihnen überall; Sack mit Salze mache sie mir zahm; Nuhe hab' ich dann zu Neuenthal!

# XII.

Rüstet, Kinder, Euch den Schlitten auf das Eis, hier nun herscht der Winter kalt, der so viel der wonniglichen Blumen uns benahm. Mancher grünen Linde steht der Wipfel greis, unbesungen ist der Wald: Alles dieses von des Neises Ungenade kam. Wollt Ihr schauen, wie die Heid' er jetzt erzog? Seine Hand sie machte sahl. Darum auch die Nachtigal ihres Weges slog.

Wohl bedürft' ich meiner weisen Freunde Nath; wozu — das wird Euch gesagt: daß sie riethen, wo die Kinder mögen luftig sein.

<sup>1</sup> Ausgelassenheit. 2 Spöttische Benennung bes sich hin und her bewegenben Schwertes. 3 Robehade.,

Meginwart der weiten Stuben eine hat: wenn's Euch allen wohl behagt,
Iegen wir den Tanz des Feiertages dort hinein.
Seiner Tochter ist es lieb, das wißt fürwahr sagt das allen an doch; frisch!
Sinen Tanz ringsum den Tisch führet Engelmar.

Wer nach Kunigunden geh', kommt überein:
bie hat stets nach Tanze Weh:
wird sie nicht zum Tanz entboten, leicht man's rügen mag.
Gisel, lauf zu Jutten auch, und sag's den Zwein,
wird, daß Elle her auch geh':
es ist zwischen mir und ihnen dafür ein Vertrag.
Vitt' auch Habewigen, die läßt gern sich schau'n,
baß wir bald sie sehen hie.
Einen Brauch doch lassen sie:
bas Binden auf die Brau'n!

Allen guten Frauen rath' ich überall,
die gefällig wollen sein,
daß sie hochgemuthen Männern tragen holdes Herz.
Rücken's vorne höher, hinten hin zu Thal,
decken mehr das Näckelein:
Wozu taugt ein Sturmhut ohne Halsschirm, sonder Scherz?
Weibes Haupt war sicher stets nach altem Brauch,
Niemand ihm es brechen sah;
was ihm anderswo geschah,
des genas es auch!

Eppe zückte Geppen Gumpen ab ber Hand,
bes half ihm sein Drischelstab,
boch noch schied es mit der Reutel Meister Abelber.
Das war alles um ein Si, das Ruprecht fand
(ber Teusel, wähn' ich, ihm es gab!),
damit droht' er ihn zu wersen immer von dort her.

<sup>1</sup> Das Gebande (ben Sauptichmuck) bis auf bie Augenbrauen herab binden. Reidhart vergleicht dann biefen Kopfput bem Sturmhute ber Krieger.

Eppe ber war beibes zornig und auch kahl, unbedachtsam sprach er: "Trat!" Nuprecht wars's ihm an den Klat, daß es rann zu Thal.

Es ist Winter, nehmt bes wahr

Werd' ich froh'

Fribeleib bei Gotelinde wollte gehn;
bes hatt' Engelmar gedacht.
Ob's Euch nicht verdrieße, sag' ich Euch das Ende gar.
Eberhart der Meier mußt' es unterstehn: 1
zu der Sühn' er ward gebracht:
anders wären beider Händ' einander in das Haar.
Zwein erbos'ten Gansern gehn sie ähnelich
gen einander all den Tag.
Der des Boresingens pflag,
das war Friderich.

XIII.

an der lichten Heide:

die hat er entblüthet und den grünen Wald.

Blumenduft und Bogelfang ach! nun verschwunden ift.

Sie sind beide farblos gar;

seht an ihr Getreide, 2

das ift alles von dem leiden Reise kalt;

manches Horz entbehrt der Lust durch ihn zu dieser Frist.

bas kommt noch von einem lieben Wahne: baß sie mache sorgenfrei mich, der gern ich wäre bei: bas ist die Wohlgethane.

Giebt mir Jemand guten Nath?

Bohl bedürft' ich Lehre:
Zween durch Neid nun kamen darob überein,
mögen sie's verhindern, wird sie nimmer mir zu Theil.
Einer viel gehöfschet hat.

seht, der müht mich sehre mit den Wirren, die er stiftet groß und klein: wirbt um ihre Minn' er, musse solgen ihm Unheil!

1 hindern, dagwischen treten. 2 Bas fie, Die Seide, trägt. Ettmutter, Serbftabenbe und Binternachte. III.

Er ist ein Gauch! Wo ich mich verbürge in dem Lande, er und jener Engelher treiben mich mit Kampses Heer von meinem Ort, o Schande!

Dezekind ber Schnelle.

Weh den Bengeln! Ihren Haß
muß ich allorts leiden,
die den Sommer Tänze führen in dem Gau
und den Winter in der Spielstub auch die Herren sind.
Engelmar nicht macht es baß.
Gerne möcht' ich meiden
ihres Uebermuthes mir verhaßte Schau.
Diese Noth ertrag' ich um ein wohlgethanes Kind.
Der nicht gönn'
ihnen ich, das ist des Hasses Quelle.
Es ist ohne mein Geheiß,
dränat sich frech in ibren Kreiß

Aber jetzt genug dieser Lieder. Auf die Länge widert es uns an, einen begabten Dichter in solchen Albernheiten sich dis in das Greisenalter herumtreiben zu sehn. Daß Neidharts Schilderungen aber nicht etwa bloß dichterische Ersindungen seien, wie man hat behaupten wollen, sondern guten Theils auf Erlebnissen beruhen, geht aus Liedern hervor, die die von ihm gereizten Bauern in Baiern und Desterreich wider ihn sangen. Nicht alle derselben sind mittheilbar, hier sind jedoch einige; sie sind in Tönen Neidharts, wie das Brauch war:

## A.

Herr Neibhard hat uns hier werlassen, wie bie Kräh ben Steden, bie von hinnen flieget um zu sitzen auf ber Saat. Es soll ein Mann mit fremden Weibern nicht zu viel gezeden, werder ber bie wahre Schulb an ihnen nicht erfunden hat.

<sup>1</sup> In Baiern? 2 Sich um fie fummern, fie beschutt gen, herumziehen.

Sein tägeliches Brot er nieße: bes hat er baheim genug, Und laß' in Ruhe Hilbebolben samt bem Kräutlein, das er bei sich in dem Beutel trug.

B.

Herr Neibhart, mögt Ihr's lassen?

Euch mag's misselingen!

nun habt es auf die Treue mein:
ja, mag ich, es muß Euch bei dem Tanze werden leid!

Wollt Ihr auf den Straßen

viel mit uns Euch dringen:
wie breit auch eure Mulden i sein,
die da hell erglänzen, und die ringelichte Pfeid, 2

Und wäret Ihr der Teusel gar

mit eurem blanken Hute.
i.h färb' ihn, sag' ich Euch fürwahr,
mit meinem Schwert' im Blute.

C.

Herr Neibhart, euer Kaiser säumt zu lange: 3 ben bringet Ihr uns jedes Jahr mit eurem neuen Sange; bes wäre auch dem Bauer Noth: ber ist beinahe Hungers todt und bunnet ihm die Wange.

D.

Herr Neibhart hat gesungen, baß ich ihn hassen will um meines Nessen willen, bes Nessen er beschalt.
Er laß' sie unbezwungen!
Es ist ihm gar zu viel.
Mied' er doch seine Grillen und hätt' er der Gewalt!

<sup>1</sup> Er nennt spöttisch so die gebogenen Platten am Bruftharnisch. 2 Mantel, Rock aus Ringen, die Briinne. 3 Er hatte mit der Ankunft des Kaisers (Fridrich's II.) in Oesterreich den Bauern gedroht; aber diese haben auch über die Herren zu klagen.

Sein Schelten, wiß' er, mich an Freuden letet: wird die Weibelruthe mir gewetzet, ich trenn' ihn auf, daß man wohl einen Seffel in ihn setet!

E.

Der von Neuenthal hebet albernen Schall. ungenäbiger Droh ber treibt er zu viel So mir Duringhart!

So mir Duringhart! 1

Thn gereuet die Fahrt,
widerdräut er mir so,
daß er bestreichen will

Mir die Stelzen: 2 so muß er sich zorn'ger Drücke nieten. 3 Der Kaiser Otte konnte nie den Widerschlag verbieten. 4 Ich versucht' es, käm' er her, ob ihn die Schwerter schrieten!

Aus Baiern mußte Neibhart, man weiß nicht weshalb, aber viels leicht gerade wegen seiner Liebesgeschichten, fort und verlor Neuenthal. Auf seine baierische Ungenade und seinen Ueberzug nach Desterzeich haben nun folgende Sprüche Bezug.

## XIV.

Wobon soll man fürderhin nun mein Gespäß' erkennen? hie bevor da kannte man es wohl durch Neuenthal. Davon sollte man mich noch von allem Nechte nennen: nun ist eigen mir und Lehen da gemessen schmal. Kinder, heißet den Euch singen, der des nun gewaltig sei, ich din ausgestoßen ohne Schuld: nun lasset, gute Freunde, mich des Namens frei.

## XV.

Ich habe meines herren Gunst verloren ohne Schulbe, bavon ist mein herze Jammers und auch Trauerns voll. Reicher Gott, nun richte mir's so gar nach beiner hulbe, so manches werthen Freundes ich mich nun entschlagen soll.

1 D. i. So mir ich selbst helse. Duringhart heißt ber Bauer. 2 Die Beine mit Blut. 3 Sich gefaßt machen auf. 4 Otto ber Große.

So ließ ich im Baierlande Alles, das ich je gewann, und fahre hin gen Desterreiche und will hoffen auf den werthen Oftermann.

#### XVI.

Meiner Feinde Will' ist nicht zu wohl an mir ergangen; wollte Gott, des möchte noch viel leichte werden Nath. In dem Lande z' Desterreiche ward ich wohl empfangen von dem edlen Fürsten, der mich nun behauset hat. Hie zu Medelicke din ich immer ohn' ihr' aller Dank: nicht mir leid ist, daß von Eppen und von Gumpen je zu Neuental so viel ich sang!

In Desterreich ward er freundlich aufgenommen und erhielt vom Herzoge zunächst einen Schrein mit Silbergeräthe zum Geschenke, was ihn zu einer neuen Bitte veranlaßt:

## XVII.

Fürste Friberich,
traun, und wär' es bittelich
um ein kleines häuselein,
ba mein Silbers voller Schrein
wär' behalten inne, den mir Deine Gnade gab:
Darum bitt' ich Dich,

Du vernimm' es genäbiglich, benn in beinem Gau mir warb manche schnöbe Drohung hart; <sup>2</sup>

ich will es verdienen immer, Herr, bis an mein Grab.

Hier mit meiner Hand, 3

hin zu Gott zugleich mit meiner Zungen wird im hohen Chor ein Lobes Lied von Dir gesungen, davon Du wirst in dem Paradiese weit erkannt.

Seine Bitte ward gewährt, aber der Dichter fand sich dadurch nur zu neuer Bitte bewogen.

<sup>1</sup> Den herzog von Defterreich. 2 Gin feltfamer Grund. Reibhart hatte also sofort auch mit ben öfterreichischen Bauern angebunden. 3 Als Nitter.

#### XVIII.

Milber Fürste Friederich, an Treuen gar ein Flins,
Du hast mich behauset wohl,
Gott Dir billig lohnen soll:
ich empsieng nie reichre Gabe mehr von Fürstenhand.
Das wär' alles gut, nur daß der allzu große Zins: —
Des, womit die Kinder ich
nähren sollt', beraubt er mich;
so wird zwischen mir und meinen Freunden bald ein Pfand.
Lieber Herre mein,
willst Du mir den Zins geringen,
deines Heiles Kämpse will ich sein
und dein Lob wohl sprechen und auch singen,
daß es laut erschallet von dem Elbstrom an den Nhein.

Man ersieht aus dem Spruche zugleich, daß Neidhart Kinder hatte, folglich wohl auch beweibt war. Er gieng also den Bauerbirnen wohl nur nach, um den Hof zu erlustigen jest in Oesterreich wie früher in Baiern, und damit sein Brod zu verdienen? Um so schlimmer für ihn und für den Hof. Man begreift, wie man ihn später als Borbild aller Hosspassmacher, als Ahnherren aller Hosnarren ausehen konnte. Männlich ernste Lieder wird Neidbart gewiß nicht viel gesungen haben; erhalten ist nur eines, worin er der Welt, seiner Herrin, den Dienst aufsagt.

## XIX.

Alles, das den Sommer freudig Blumen las,
das beginnt zu trauern gen der winterlangen schweren Zeit.
Sanges sind die Bögelein verstummet überall.
Gar verdorben sind die Blumen und das Gras.
Schauet, wie der kalte Neif nun überdeckt den Wald so weit,
und die ehmals grüne Heide lieget nun so fahl.
Allgemeine Klage doch
mir die Freude wendet,
die mein Endetag läßt noch
leider unverendet.

<sup>1</sup> D. i. ich muß bei ihnen borgen.

Sie nimmt immer Wunder, was die Klage sei, die zur Besserung ich meinen lieben Freunden sagte laut. Nun, ich will's Such sagen, daß ihr sprechet: "Es ist wahr." Auf der Erde Niemand lebet sündenfrei.

ja, je länger besto böser in der Christenheit man's schaut. Meine Tage schwinden und es kurzen meine Jahr.

Collt' ich Freude haben da bie von Herzen käme, Dienst jedoch verweigern, ja, davon Lohn ich nähme?

Wähn' ich Sünder zu beweinen meine Schuld, fo will meine Herrin, daß ich ihren Kindern neuen Sang fing', und ich muß durch Bersagen sie dann machen still.

Nimmer darf fie laden mich um ihre Huld ihr zu dienen; nein, zur Trennung fühl' ich einzig Geistes Drang. Ich bin fest entschlossen, daß die Seel' ich retten will,

Die von Gott ich fernte weit mit üppiglichem Sange: ber Engel helf' ihr in dem Streit und schirme sie vor Zwange.

Chrelose Herrin, weh! was wollt Ihr mein? laßt Euch tausend junge bienen fürderhin an meiner Statt; ich will einem Herren bienen, bem ich eigen bin.

Ich will nun nicht länger euer Sänger sein. Daß in eurem Dienst ich je so manchen frohen Tritt getrat, bas ist meiner Seele, meines Heiles Ungewinn.

Daß ich Euch ba nicht entwich, bas ist mir größte Schwere, und zum Herren wandte mich, bes Lohn noch besser wäre.

Meine Herrin älter ist denn tausend Jahr und ist dümmer denn bei sieben Jahren sei ein Kindelein: mit so schwachem Wesen ward mir Herrin nie bekannt.

Sie hat mich verleitet bis an's Ende gar und hat noch Berlangen, daß ich immer soll ihr Diener sein. Also sagte mir ein Bote, den sie hatt' an mich gesandt, Und entbot mir offenbar Dienst' und ihre Minne: da widersagt' ich ihr so gar, sie falsche Trügerinne!

Seit die Weisen alle heißen Gotteskind (war' ich weise, dann so kam' ich auch hin in der Kinder Schaar zur Versammlung: leider ist es ferne mir dahin!)

Und der Welt Getreue sammtlich Thoren sind: Herre Gott vom Himmelreiche, gieb mir dein Geleite dar; Kraft ob allen Kräften, Du nun stärke mir den Sinn,

Daß ich meiner Seele heil um Dich verdienen muffe und ewiglicher Wonne Theil burch Willen beiner Sufe!

Dieß Lied zeigt ernste, ja gedrückte Stimmung. Er fühlt die Nichtigkeit seines Thuns und Treibens. Mein er hängt doch daran sogleich wieder seine alten Klagen über seine däuerlichen Gegner, gleich dem Esel der zur Mühle geht, auch wenn er keine Säcke zu tragen hat, nur aus alter Gewohnheit. Aber urtheilen Sie selbst, er fährt fort:

Wenn ich so zur Trauer wende meinen Muth, so kommt Siner her und spricht: "Ihr Guter, singt doch uns etwas! -Laßt uns mit Such singen! Uns zu Freuden helset sein!"

Was man aber singet nun, ift nicht zu gut; 1
meine Freunde sprechen sämtlich: "Ihr einst sanget wahrlich baß!"
Sie nimmt Wunder, wo die Tölhel alle hingekommen sein,

Die da waren hiebevor auf dem Tulnerfelde?<sup>2</sup> Einer reckt sich noch empor: bes Ueppigkeit ich melde.

<sup>1</sup> Es waren sonach andre Lieder am Hofe in Aufnahme gekommen; das rügt er. 2 Man wollte von den Bauern nichts mehr hören.

Er geheißen ist mit Namen Limizaun, er und seiner Freunde einer, der getauft ist Holerschwamm: Abresaleichen nimmer Jemand noch erblickte hier.

Eines Haar ift lockicht falb, bes Andern braun: bummer find fie noch als ber, der Friderunen Spiegel nahm, oder jene, die zu Wien einst kauften Platten zier. 1

Ihre Wämser sind noch jett wohl mit Anöpfen feinen zwiesach um ben Hals besett, baß sie fernhin scheinen.

Hüte, Röcke, Gürtel, die find zinzerlich<sup>2</sup> ihre Schwerter lang; die Strümpfe reichen bunt bis an das Knie. Jeden Sonntag durch den Sommer trugen sie sich so.

Ueppigliches Muthes zeigen stets sie sich: beibe kamen von der Treisam her in's Thal, wer weiß es, wie? Wie vertrug's nur Limizaunen Jungfrau Sugel, oh!

Daß an ihrer Hand er sprang ben Reien? Bon ber Tschohen<sup>3</sup> sein Haupt abgeschmackt er schwang gen ihr zum Turlohen!<sup>4</sup>

Hiemit genug der Neibhartischen Lieder. Weiß uns Jemand über den Dichter etwas Näheres mitzutheilen, so wollen wir das mit Dank annehmen.

Viel ist über ihn nicht bekannt, sagte darauf der alte Graf, obgleich er unter allen Minnesingern der einzige ist, dessen Lieder auch in einem alten Drucke vorliegen. Wenn alle Lieder, die ihm zugeschrieben wurden, wirklich von ihm herrührten, so wäre er der liedreichste aller Minnesinger; aber wohl fast zwei Drittheile der seinen Namen tragenden Lieder sind ihm untergeschoben. Wir ersehen daraus, daß gerade diese Gattung von Liedern, später geradezu Neidharte genannt, nach der Hälfte des 13. Jahrhunderts

<sup>1</sup> Sie wurden vom Herzoge in das Kriegsheer genommen, deshalb kauften sie Harnische (Platten). 2 Niedlich. 3 Joie. 4 Wohl Name eines Tanges.

febr beliebt wurden. Daß die meiffen Neidbarts unwürlig find. versteht sich von selbst. Biele sind nicht nur rob der Korm nach. sondern auch schnutzigen oder doch sehr gemeinen Inhaltes. Neibharts echte Lieder lassen sich in zwei Abtheilungen scheiden: Lieder, Die er in Baiern dichtete, und Lieder, die er in Desterreich sang. Daß er einen großen Theil seines Lebens in Baiern zubrachte, ift ficher; ob aber sein Gut wirklich Reuenthal bieß, wie Wackernagel annimmt, ist boch nicht so ausgemacht. Denn war es sein Eigen, und batte er es (nach einem wahrscheinlich unechten Liede) von seiner Mutter ererbt, so konnte er es nicht durch die Ungenade des Baierberzogs verlieren; nur Leben konnten eingezogen werden. Der Kreuzzug, an dem er sich von Baiern aus betheiligte, war der Lauvolds VII. von Desterreich nach Sprien und Damiata 1217-1219. Nach 1230 mußte er Baiern verlassen; er wandte sich 1234 nach Desterreich zu Fridrich II., dem Streitbaren, ber ihn zu Medling an der Donau behaufte und der 1246 in der Schlacht an der Leita gegen den Ungarkönig Bela IV. fiel. Den Tod seines Gönners scheint Reidhart nicht erlebt zu haben; Nirgends findet sich eine Erwähnung dieses Ereignisses, die sonst kaum fehlen würde. Da er in Desterreich achtzig neue Weisen, im Ganzen aber hundert und vierzehen Lieder gedichtet zu haben behauptet, so hat er in Desterreich mehr als in Baiern gesungen. Mehr als die Hälfte diefer Lieder ist jedoch verloren. - Rur beute aber, meine ich, haben wir genug vernommen.

Die Gesellschaft nahm hierauf den Nachttrunk. Noch manches Wort ward dabei über Neidhart gesprochen. Seine Begabung und Gewandtheit ward allgemein anerkannt, aber die Frauen fanden es eines Mannes unwürdig ein ganzes langes Leben in Dichtungen solcher Art gleichsam zu verschwenden.

# Fünfte Nacht.

Heute und fürderhin werden wir dem eigentlichen Minneliede nur felten noch begegnen. Wir näheren uns mehr und mehr der Zeit, wo bürgerliche Sänger, Meister nennen sie sich selbst, die Stelle sowohl der sahrenden als auch der ritterlichen Singer ein=nahmen. Es sind fämtlich Männer, die durch ihre Kunst ihr Brot zu erwerben suchen. Zum großen Theile mochten es wirk-liche Fahrende sein, die nun auch der hösischen Kunstdichtung sich beslisen; freilich zu einer Zeit, da diese bereits die Gunst der Großen sast überall verloren hatte, und die ritterlichen Singer mehr und mehr zu verstummen begannen. Das scheint mir aus einem Spruche eines der berühmtesten Meister hervorzugehn, des Marners: er sagt nämlich:

Singe ich den liuten mîniu liet, sô wil der êrste daz, wie Dieterîch von Berne schiet, der ander, wâ künc Ruother saz;

der dritte wil der Riuzen sturm: sô wil der vierd Ekhartes nôt, Der vünfte wen Krîmhilt verriet;

dem sehsten tæte baz, war komen sî der Wilzen diet; der sibende wolde eteswaz

Heimen od hern Witchen sturm, Sigfrides od hern Eggen tôt:

Sô wil der ahte dâ bî niht wan hübschen minnesanc;

dem niunden ist diu wîle bî den allen lanc; der zehende enweiz ôt wie:

nu sus nu sô, nu dan nu dar, nu hin nu her, nu dort nu hie,

dâ bî hæte maneger gerne der Ymlunge hort:
der wigt mîn wort
ringer denne ein ort:
des muot ist in schaz verschort,
sus gêt mîn sanc in maneges ôrn, als der mit blîge in marmel
bort;

sus singe ich unde sage iu des iu niht bî mir der künic enbôt.

Wir sehen hieraus, daß er, der kunstersahrene, anerkannte Meister den Leuten auch neben hösischem Minnegesange vorsang von Dietrichs Flucht zu den Heunen, von Nuothers Brautsahrt, von (Egels?) Kriegen gegen die Neußen, von Eckehartes (des Pflegers der Harlunge) Noth, von dem Verrathe der Grimhild, von dem Untergange der Wilzen (Welataben), von Heimes und Witiches Kämpfen, von Sigfrids oder Eggen Tod: alles Gegenstände der deutschen Heldensage, deren Träger die Fahrenden waren, und von denen die eigentlichen Kunstdichter sich sämtlich sern bielten.

So hub heute Frau Jemgard an; das erste Lied jedoch, das sie vortrug, war eines des Herrn Walthers von Met. Sie las:

Wieder muß ich heuer klagen, wie ich klagte fert: daß so mancher unentwegt Blumen trägt, der nicht Laubes wäre werth.

So flag' ich die Blumen und der kleinen Bögel Sang. Beider gönn' ich keinem nie dort noch hie, den nicht freut der süße Klang.

Sollt' ich wünschen, so wollt' ich den Bögeln wünschen das, daß sie mit Berstande doch schieden noch von den Leuten Leute baß.

Sängen sie ben Leuten je nach ihrer Herzen Stand, jeder mußte bann so fort, welchen Ort sugend in ihm fand.

Wes die Nachtigal mit ihrem Sange nehme wahr, der möcht immer sein des froh; seht, also würd' ein Fingerzeigen dar.
Wem der Kufuk säng' und auch ein Distelfinkelein, den vernähme man dabei Tugend frei:
weh, wie viel der würden sein!

Ein artiges Liedchen! sagte Berta. Schön wär' es in der That, wenn man auf so leichte Weise zur Erkennung der Menschen gelangen könnte. Wer war denn dieser Walther von Met?

Man würde bald die Vögel samt und sonders ausrotten, rief der Herzog ihr zu; das dürfen Sie mir glauben.

Nach v. d. Hagen, antwortete ihr der alte Graf, foll die Stammburg der Herren von Met unterhalb Boten am rechten Etschufer gestanden haben. Nachweisbar ist Walther jedoch nur, wenn man in einer Urkunde des Trienter Bischofs Egino vom Jahre 1271 das scheinbar sinnlose dmni de Wali de Metz, was v. d. Hagen "sichtlich verschrieben oder verlesen" nennt, in dmni Walt'i de Metz, ändern darf. Ist die Aenderung erlaubt, so war Walther der Bater Adalberts von Metz, durch dessen Tod die Burg zu Metz als erledigtes Lehen an den Bischof zurück siel. Mit Adalbert wäre sonach um 1270 das Geschlecht erloschen.

Daran reihe ich, begann Jrmgard wieder, ein Lied Herrn Fridrichs des Knechtes.

Run will uns ber fleinen Bogel Gingen

offenbar hier nicht länger sein; also will der leide Winter zwingen
Jahr für Jahr lichter Blumen Schein.
In dem Walde nicht ich kann
ein grünes Kränzel finden:
womit soll ich meiner Freuden Trost ihr lockicht Haupt bewinden,
bie zur Schönheit Güte viel gewann?

Da zum ersten Mal ich sah die Gute,
wohl der Zeit! Heil mir da geschah;
da saß ich ihr nahe sonder Hute,
das mir seit nimmermehr geschah.
Wie sie hieße, des fragt' ich;
schnell da sprach die Schöne,
sie sagte: "So je länger so je lieber." Gott sie kröne!
Also hat sie mir genennet sich.

Ch sie Jemand anders lieber wäre,
traun, als mir, sanster wär' ich todt;
bennoch hab' ich langer Herzensschwere
viel von ihr und der herben Noth.
Ich bin ihr "Ie länger so
je leider" vor genennet.
D weh! daß ihre Güte mich in Gnade nicht erkennet,
davon werd' ich Lohnes selten froh.

Herr Fridrich der Knecht! eine sonderbare Bezeichnung, fagte Berta.

Knecht will hier sagen Ebelknecht; das Wort bezeichnet einen Sdlen, der keine eigene Burg besaß, nach der er sich nennen konnte, und in Anderer Diensten stund, erwiderte darauf der alte Graf. Sine Regensburger Urkunde vom Jahr 1213 bezeugt ein Fridericus puer, den von der Hagen in Fridrich der Knecht verdeutscht und für den Dichter hält. Er möchte ihn zu einem Dienstmanne der Herren von Mergersdorf (Desterreich unter der Ens) machen, weil der südtirolische Dichter Geltar drei Knechte — Alram, Nuoprecht und Friderich, — beschelte, daß sie die Herren vor Mergersdorf so äffen. Sie seien so seist dei ihrer Minneklage, die, wäre sie ernst gemeint, Niemand ein Jahr überleben könnte. Das ist alles was ich beibringen kann. Der Fridericus puer scheint mir jedoch zu früh für den Dichter, der wohl sicher der zweiten Hälfte des Jahrhunderts angehört. Daß unser Dichter übrigens für einen Nitter galt, bezeugt das ihm gegebene "Gerr".

So lasse ich denn zwei Sprücke Bruder Wernhers solgen, ergriff Jrmgard wiederum das Wort. Sie beziehen sich auf Kaiser Fridrich II. und dessen Sohn Kuonrad IV.

## An Raifer Fridrich II.

T.

Welch Fürste sich bem Raiser nabt mit Schein' als ob er ihn mit Treue meine, und wider ihn übt falschen Rath, ber hat zu ihm sich wie ein Wolf gesellet. Der schleichet in bem Walde nach bem Manne, wann ber strauchelt, rasch bann schnellet er auf ibn los und thut ibm Edmach: er fällt ihn grimmig an, ber falfch' unreine. Berr Raifer, feht jum Fuße bin, Ihr follt ben Ruden wohl mit Klugheit buten; ber nach Guch fpurt mit Bolfes Ginn, bem wehret rasch und fühn, bevor er wagt zu wüthen, Bon einem Salme tommt ein Feur, wenn nicht bem Brand man widersteht, babon ein haus verbrennt, und bas auch an die Scheuer geht.

## Affe und Schildfrot.

II.

Ein Affe wollte über See, jedoch er konnte schwimmen nicht; da bat er eine Schorpe, daß sie trüg' ihn, wie die Sage spricht. Sie nahm ihn auf den Nücken denn und trug ihn fernhin in die Fluth. Als mitten in die See sie kam, sie sprach: "Hie will ich tauchen mich. Du giebst mir denn dein Herz als Lohn, sonst laß ich hier ertrinken Dich."

Der Affe bot ihr für das Herz jedwedes andre Glied. "Wohl gut, sprach sie, jedoch ich will dein Herz!"

Sie schwamm indes dem Strand zu nahe:

ber Affe sprang von ihr auf's Land, so kam die Schorpe benn in Schmerz.

Wer flug ift, für ein Gleichniß dieß empfahe:

Der Kaiser kam vom Meer zurud, mit Sprung' erreicht' er sichre Statt:

Ihr meerfahrtgieren Schörpelein, er machet euer Beil nun matt.

## An König Knonrad IV.

#### III.

Ich bin bes eblen werthen Königes Milbe froh, in der er lebt und dabei pflegt so tugendreicher Güte, so daß sein Lob mit Recht aufsteiget und so hoch dann steht. Des edlen Kaisers Sohn will Such ich schilbern so:

Und stünd' ein ganzer Wald voll Tugend und in milber Blüthe, der könnte nimmer tragen doch die Tugend, die 'r begeht.

Er ist ein reichaeschmückter Baum,

ist ein reichgeschmidter Baum, ber Obst mit Willen streuet; ihr' aller Mild' ist gen der seinen gar ein Traum, so manchen seine Huld mit Gab' ersreuet.

Des jammert mich, weil ich alleine
Der Milde nie von ihm genoß; doch schilt das seine Milde nicht: mein Unheil leider ist nur allzugroß.

## Auf denfelben.

## IV.

Dem eblen Könige gönn' ich wohl, daß ihm sein Ding nach Wunsch ergeh', auch trag' ich jedem Dienstes Gunst, wer ihm mit Treuen bei gesteh'. Er lebt in echter Königswürde, nimmerdar er eitel prahlt.

Wär' nicht er eines Königs Kind, er sollte bennoch König sein, so daß das ganze Neich ihm dien' in Ehren, auf die Treue mein, und wie nach allem Necht sie soll, die Kron' auf seinem Haupte strahlt. In seiner Jugend er erwarb

ben Ruhm, daß ihm Gewalt aus Furcht sich neiget; sein reines Herz jedoch davon und seine Tugend nicht verdarb, so daß, ein echter König, auf er steiget. Nun sitzt er auf des Glückes Nad: will er, daß ihm es wanke nicht,

und daß ihm Gott genädig fei, den Armen heg' er gut Gericht.

## Auf die Rheinherren.

#### V.

Des Rheines Sitte kannt' ich wohl, es war mir lange kund, baß dort bes Haares Pflege sehr entgelten muß der Mund. An Tugend krank, an Milbe jung, so sah ich dort sie stehn: man muß die hohen Herren um ein Essen sehr dort slehn. Gar glücklich muß fürwahr der sein, dem's da soll gut ergehn; sie sind so milbe, wie ein großer starker Schäferhund. Wem ich da klagte meine Noth und all mein Herzeleid, der sprach daraus: Er wäre selber beinah Hungers todt. Mit armer Hoffart machen sie sich breit: der Gab' und ihres Kurzgewandes will entbehren stets ich gern: Es ist ein jämmerliches Volk: nicht Ehr' ist ihnen Leitestern!

Der erste Spruch, nahm der alte Graf das Wort, mag in den Jahren 1235—37 gedichtet sein, da sich der zum Könige ernannte ältere Sohn Fridrichs II., Heinrich, gegen den Vater empörte, und Fridrich der Streitbare von Desterreich sich wider den Kaiser setzte. Der könnte mit dem Wolfe gemeint sein. Der zweite Spruch bezieht sich augenscheinlich auf die unerwartete Zurückfunst Kaiser Fridrichs II. vom Kreuzzuge 1229. Unter der Schorpe (eigentlich Scorpion) wird der Papst Gregor IX. gemeint sein, der den Kaiser unabläßig zum Kreuzzuge mahnte, und, als er sort war, in Calabrien einsiel. Die Schörpelein sind des Kabstes Anhänger, denen die Heimkunst des Kaisers verderblich ward. — Die beiden Sprüche auf König Kuonrad IV. sind nach 1237 gedichtet, in welchem Jahre dieser nach seines Stiesbruders Heinrichs Gesangennehmung zum Könige gewählt ward. Für den Rügesspruch auf die Rheinherren läßt sich begreislich kein Jahr sestsesen.

Die letzten beiden Sprüche, die ich mittheile, nahm Jrmgardwieder das Wort sind leicht verständlich. Der erste ist eine Mahnung an Fridrich von Desterreich, sich mit dem Kaiser zu sühnen, bemnach um 1237 gedichtet; der andere eine Aufforderung an die schwäbischen Herren, sich dem Dichter hold zu erweisen.

#### VI.

Da große Dörfer nicht sind mein noch große reiche Städt' in weiten Landen, so mag ich davon frei wohl sein, das irgend einem hier aus Furcht ich diene.

Doch wär' ich Herr im Osterland, eh ich verlör' die gute Stadt zu Wiene, ich wollt' eh reiten auf den Sand nach Nürnberg, stellen mich zu Reiches Handen.

Gen Met auch wär' mir's nicht zu viel zu reiten nach des hohen Kaisers Hulden;

ja, wär' Trapani mir als Ziel gesetzt, ich ritt', eh ich verlör' zwei Land' von meinen Schulden. Ich will der reichen Land' und auch des großen Geltes schweigen noch: so manchen edlen Dienstmann, seht, verklagt' ich nimmer doch.

#### VII.

Ich hab' ber Schwaben Würdigkeit in fremden Landen oft gesehn, da warben sie nach Ehre stets; den Ruhm muß ihnen man gestehn; nun will in ihrem Land' ich schaun, wie sie daheime sind gemuth: wer mir daheim und anderswo von Nechte muß gesallen wohl, der sei gewiß, daß ich ihm thu' mit Sang' als ich nach Necht ihm soll, ist's, daß ich ihn ersind' also, daß er vor Schanden steht in Hut. Sin Lob das aus der Heimath fährt,

bem stimmen Weise zu in allen Lanben.

Gar mancher oft aus Citelkeit bei Fremben großes Gut verzehrt, ben man baheime fieht in großen Schanden.

Wer zwiefach Lob erwerben will, sein Haus auch ehr' er, schön das steht: Das Wasser nirgends ist so gut, als wo es von der Quelle geht.

Ueber den Dichter ift etwas Näheres nicht bekannt. Aus seinen Sprüchen ersehen wir nur, daß er als Pilger an einen Kreuzzug

sich anschloß, wahrscheinlich an den Leupolds von Desterreich oder an den Fridrichs II., und daß er daher die Bezeichnung Bruder, d. i. Wallebruder, führt. An meisten Beziehungen zeigt er zu steirischen und österreichischen Landherren, so daß wir ihn in Steier oder Desterreich heimisch annehmen dürsen. Außerdem beklagt er noch den Tod des Baierherzogs Ludwig (1231), rühmt den Grasen Poppo XIII. von Henneberg und den Grasen Nuodolf von Castell, dessen Streit mit Bischof Hermann von Würzburg 1230 durch Ludwig von Baiern ausgetragen ward. Wernher ist hauptsächlich scheltender Dichter und war als solcher gefürchtet.

So schloß der alte Graf die Betrachtung dieses Dichters, und Irmgard fuhr fort.

Ich lasse auf ihn seinen Zeitgenossen, ben Tannhäuser folgen, von dem wir nicht nur Sprüche, wie von Wernher, sondern auch Lieder und Leiche haben.

Ist das der Tannhäuser, den die Sage in den Hörselberg zu Frau Benus gehn läßt? fragte Berta.

Eben ber, antwortetete Irmgard und fie las:

I.

Die Berrin mein will lohnen mir, ber viel ich biente sonder Wahn, bes follt Ihr alle banken ihr: fie hat so wohl zu mir gethan! Rur will fie, bak ich wend' ben Rhein, baß er gen Robleng nicht mehr geh', fo will fie thun ben Willen mein: bagu foll Grienes ihr bom See ich bringen, wo die Conne geht zu Raft, bann ift fie hold mir gern; auch will, ber nabe babei fteht, fie nicht entbehren jenen Stern. 3ch hab' ben Muth. was fie mir thut, bas foll mich alles bunten gut. Sie war bor mir in fteter Sut,

die Neine. Sonder Gott alleine, so kennt die Holde Niemand, die ich meine.

Ich muß dem Mond auch seinen Schein benehmen, dann erst blüht mein Feld; dann lohnt sie mir, die Herrin mein, mag ich umgraben all die Welt. Ja, möcht' ich fliegen als ein Staar, so thät' die Liebe mein Begehr, und hoch auf schweben wie der Aar; und wenn zumal ich tausend Speer zerbräch' wie mein Herr Gamuret vor Kanvoleis mit reicher Tiost, 1 dann fänd' Erfüllung mein Gebet: so muß ich haben große Kost. 2 Ich hab' den Muth u. s. w.

Gie fpricht: Benehm' ich ihren Muß ber Elbe, thu' fie gern mir wohl, bazu ber Donau ihren Schuß: ihr Berg ift ganger Tugend voll. Den Salamander muß ich ihr auch bringen aus bem Feuer ber, fo will die Liebe lobnen mir und hold erfüllen mein Begehr. Mag ich ben Winter und ben Schnee abhalten, bor' ich fie geftehn, bagu ben Commer und ben Klee, bann foll mir auf die Freude gehn. Ich hab den Muth, was fie mir thut, bas foll mich alles bunken gut. Sie war vor mir in steter But, Die Reine. Sonder Gott alleine, jo kennt die Holbe Niemand, die ich meine.

<sup>1</sup> Der ritterliche Speerkampf; pugna justa. 2 Aufwand, Koften.

## Auf Fribrid, Bergog von Defterreich. 124.

11.

Ja Herr Gott, wie verlor ich nun den Held aus Desterreiche, der mich so wohl behauset hat nach seinen großen Ehren.

Durch seine Gnade war ich Wirth: in Trauer nun ich schleiche; nun bin ich wieder worden Gast: wo soll ich hin nun kehren?

Wer will mich sein ergezen wohl? Wer thut nach ihm das beste?

Wer pslegt der Thoren wie er pslag so wohl der stolzen Gäste?

Des fahr' ich irr', ich weiß nicht wo ich Wohlgemuthe sinde, und lebt' er noch, so wollt' ich selten reiten gen dem Winde.

Der Wirth der spricht: O weh, Herr Gast, wie frieret Euch so schwinde?

Bu Wien da hatt' ich einen Hof, der lag so rechte schöne; Leupoldesdorf war dazu mein, das liegt bei Luchse nahen; Zu hindberg hatt' ich schönes Gut: der reiche Gott ihn kröne! Wann soll ich jemals davon wohl nun den Ertrag empfahen? Es soll mich Nicmand schelten, traun, ob ich ihn klag' in Treuen, mit ihm ist meine Freude todt, davon muß er mich reuen. Wo willst Du dich, Tannhäuser, doch hinfürder nun behalten? wo kennst Du edlen Gönner, der Dein freundlich wolle walten?

D weh, wie längert sich die Zeit: in Armuth muß ich alten! Mein Saumthier trägt zu wenig, traun, mein Roß ist überladen, und meine Anechte gehn zu Fuß; meine Neisesack ist leere. Mein Haus das steht gar ohne Dach; was hilft's, klag' ich den Schaden? Die Thure meiner Stube sehlt: das ist mir worden schwere.

Mein Keller ift gefallen ein, verbrannt ist meine Küche; mein Stadel steht gar ohne Band, mein Heu gieng in die Brüche. Mir ist gemahlen noch gebacken, gebrauet ist mir selten, und sadenscheinig ist mein Kleid: bes mag ich wohl entgelten. Geräthes halb darf Niemand mich beneiden noch beschelten.

## III.

Die schönen Frau'n, ber gute Wein, die Bissen feist am Morgen und zweimal in der Woche Bad: das scheidet mich von Gute. Dieweil ich das verpfänden mag, 2 so leb' ich ohne Sorgen; doch wenn es an ein Zahlen geht, so wird mir weh zu Muthe.

1 Unter ber Zerrüttung seines hauses versteht ber Dichter bie Zerrüttung Desterreichs nach Fridrich's Tode, die and ihn zwang, bas Land zu verlaffen.

2 Gegen Pfand erhalte.

Wenn ich die Pfänder lösen soll, so wird das Lieb zu Leide: dann sind die Frauen gar nicht schön, wenn ich von ihnen scheide; der süße Wein der sauert mir, mag ich ihn nicht verpfänden: o wann soll doch mein dummer Muth in Trauer sich vollenden? Bei Gott, ich weiß der Herren nicht, die meinen Kummer wenden!

#### IV.

Daß nun zu Herren nicht ich ward, das müsse Gott erbarmen, des giebt man mir des Goldes nicht, das man von Wälschland führet. Die Herren theilen's unter sich, so schauen wir, die Armen, wir blicken schmerzersüllt dahin, wo man's in Beutel schnüret. So kommt uns anderthalben von Thüringen viel von Gute: das laß' ich, auf die Treue mein, daß ich des nimmer muthe Wie dumm ich sei, ich sinde den, der mich wohl hielte schone: ich wär' auch immer ohne Gut, eh ich verließ' die Krone.

Dem Könige fprech ich wohl: wer weiß, ob er mir's lohne?

Ich follte wohl zu Hofe sein, da hörte man mein Singen; nun irret mich, was Niemand weiß: ich kann nicht gute Töne. Ia, wüßt' ich die, so säng' auch ich von hofgemäßen Dingen, ich sänge ferner, traun, und baß von hoher Frauen Schöne. Ich sänge von der Heibe dann, vom Laub und von dem Maien, ich sänge von der Seide dann, von Tänzen und von Neien, ich sänge von dem kalten Schnee, von Negen und von Winde, ich sänge von dem Bater und der Mutter und dem Kinde, Wer löst die Pfänder mir? Wie wenig ich der sinde!

## Die Scefahrt.

#### V.

D wohl ihm, ber nun birschen soll zu Bülle 3 auf dem Gefilde! Wer birschet, dem ist damit wohl: der sieht so viel von Wilde. Die Einen gehn zum Bronnen, die Andern reiten schauen (die Freud' ist mir zerronnen): das bannet Mann bei Frauen.

<sup>1</sup> Begehre. 2 Kuonrad IV. 3 Apulien.

Des darf man mich nicht zeihen, ich beisch auch nicht mit Winden, ich beiz auch nicht mit Falken, nicht Füchse kann ich fahn. Man sieht auch nicht mich solgen nach hirschen und nach hinden, auch sieht mich wahrlich Niemand von Nosen Kranz empfahn. Man darf auch mein nicht warten wo steht der grüne Klee, noch suchen in dem Garten bei wohlgemuthen Kindern: ich schwebe auf dem See.

Ich bin ein mubbedrückter Mann, der nirgends hofft zu bleiben; nein! heute ber und morgen bann! Soll das ich lange treiben, Des muß ich oftmals sorgen, wie fröhlich ich ba finge ben Abend und ben Morgen, wohin ber Wind mich bringe, daß ich mich also friste auf Waffer und auf Lande, daß ich den Leib erhalte bis auf die lette Ctund'. Db ich ben Leuten leide in ichnödem Beggewande, fo wird dann mir die Reise mit Edreden viel wohl fund. Daran follt' ich gebenfen, fo lang ich mein vermag:1 ich mag ihm nicht entwenken, 2 ich muß bem Wirthe gelten viel gar auf einen Tag.

<sup>1</sup> Mein mächtig bin. 2 Entgehn.

Wo litt Jemand so groke Noth als ich von bosem Troste? Ich war zu Kreta viel nah tobt. nur bag mich Gott erloste. Mich schlugen grimme Winde bin an bas Felsgesteine in einer Nacht geschwinde: mein' Freude die war fleine. Die Ruber mir gerbrachen (nun merket, wie mir ware), die Segel ichnell gerriffen. fie flogen auf ben Gee. Die Marner 1 alle faaten. daß fie so große Schwere nie halben Tag gewannen: mir that ihr Schreien web. Das Wetter fonber gleichen wehrt an ben sechsten Taa: ich mocht' ihm nicht entweichen, ich mußte alles leiben als der nicht anders maa.

Die Winde von der Berberei gen mir so grimmig wähten entgegen den aus der Türkei, die sich dawider blähten. Die Wellen ab den Gründen mich schreckten mit Gewüthe: Das sei für meine Sünden: der reine Gott mein hüte! Mein Wasser das ist trübe mein Zwidad hart und trocken, mein Fleisch ist mir versalzen, es schimmelt mir der Wein. Die Dünste von der Sutten<sup>2</sup> den Athem mir verstocken:

<sup>1</sup> Schiffer (marineri). 2 Wafferbehalter auf ben Schiffen.

bes nähm' ich Duft ber Rosen, und möcht' es also sein. Die Ziesern wie die Bohnen nicht höhen mir ben Muth. Will mir ber Höchste lohnen, so wird bas Trinken süße und auch die Speise gut.

Abi! wie felig ift ein Mann, ber rasch babin mag reiten! Mit Müb' er nur mir alauben fann. baß ich muß Windes beiten. Der Edock von Driente, und der bom Tremuntane und ber bom Occidente. Arfüle von der Plane, Der Meifter von ben Alben, ber Krieg von Romanie, ber Leventan und Aufter: bie mir genennet find. Ein Wind weht von den Berbern, ein andrer bon ben Türfen, von Norden kommt ber Meggol: bas ift ber zwölfte Wind. 2 Seht, war' ich auf bem Canbe,3 die Namen wüßt' ich nicht: Durch Gott fuhr ich vom Lande und nicht um biefe Frage, ob Web mich an auch ficht.

Also an einer Krenzsahrt betheiligte sich der Tannhäuser ebenfalls, sagte Berta; aber von der echten Gesinnung des Kreuzsahrers ift nur wenig bei ihm zu merken. Auch ist seine Hernennung der

<sup>1</sup> Zieserrhsen. 2 Die zwölf Winde der Windrose nach italischer Benennung. Schod ift Windstoß; Tremuntan der Nordstern; Arsüle und Mezzol weiß ich nicht zu deuten; Alben = Alpen, Berge. Uebrigens nennt er nur eilf Winde. 3 Bei Nürnberg?

- zwölf Winde nicht eben bichterisch. Mit allen zwölsen zugleich hat er doch kaum zu streiten gehabt. Seine Klage über Speise und Trank bezeichnet deutlich den Gutschmecker, als welchen wir ihn bereits kennen. Komisch nimmt sich seine Klage darüber aus, daß er sogleich zahlen müsse und dem Wirthe nicht durchgehen könne, was auf dem Schiffe freilich unmöglich war.

Der Tannhäuser liebt es auch sonst mit seiner Gelahrtheit zu prangen, erwiderte ihr Haspinger, und nur wenige Dichter bedienen sich so vieler Fremdworte wie er. Aber er hat einen gewissen Humor, den nicht alle über ihre Armuth klagende Dichter haben.

Den zeigt er auch in ben folgenden Sprüchen, fagte Irmgard.

#### VI.

Hievor da stund mein Ding also, man rühmt es fern und nahen, ich wär' den Leuten sanste bei: da hatt' ich holde Mage. Nun kehren sie den Nücken mir, die mich da gerne sahen:

seit ich des Gutes ledig steh', so grüßen sie mich trage. 1 Mein Ding hat sich gefüget so, daß dem ich muß entweichen, der mir von Necht zuvor entwich; den laß' ich vor mich streichen. Denn sie sind alle Wirthe nun, die samt mir Gäste waren, und bin ich doch derselbe, der ich war vor zwanzig Jahren. Noch bin ich Gast und selten Wirth: dem Leben will ich sluchen: dunk Ginen, daß es sanste sei, der mag es nur versuchen!

#### VII.

Menn mir mein Ding nicht eben geht, wohin ich kehr' im Lande, so denk' ich flugs nach Nürnberg hin: wie sanfte mir da wäre. Ich wollte haben wohl genug bei Freunden dort im Sande,

eh ich bei Fremben hätte nichts: Ihr glaubt mir wohl die Mähre. Ich that so manches hiebevor, bes reut mich nun im Muthe; hätt' ich gewußt, was nun ich weiß, ich hätte mehr an Gute. Ich kannte da mich selben nicht: des muß ich oft entgelten: so lad' ich benn die Fremden mir zu Cast' in's Haus nur selten. "Wohl auf! Herr Gast, Ihr sollt hinweg!" so sprechen sie mir alle: Ich weiß nicht, ob die Lebensart an mir Euch wohlgefalle.

<sup>1</sup> Träge, widerwillig.

#### VIII.

Ich bent', ich baue mir ein Haus nach dummer Leute Lehre; bie mir des wollen helfen nun, die sind also genennet: Herr Unrath und Herr Schaffenicht, die kommen mir zur Ehre, und einer, der heißt Seltenreich, der mich gar wohl erkennet. Der Mangel und der Zadel isind mein stetes Ingesinde, Herrn Schaden und Herrn Unbereit ich oftmals bei mir sinde. Und wird mein Haus mir ausgebaut von dieser Companeie, so wisset, daß mir's von dem Bau her in den Busen schneie.

Das Mter machte aber auch ihn ernster, und gleich wie bie Sage biese seine ernste Stimmung kennt, spricht sie auch dieß sein Gebet aus.

#### IX.

Beut ift ein freubereicher Tag: nun pflege mein ber Walter aller Dinge. daß mir das Beil bereit noch fei und daß ich bufe meine große Schuld. Er, traun, mir wohl noch helfen mag, daß ich die Seele lof' aus Feindes Schlinge und daß ich fteh' ber Gunden frei und daß ich noch erwerbe Gottes Suld. Run geb' er mir fo ftaten Muth, baß es ber Leib verdiene fo, baß Gott mir banken muffe, baß mir bas Enbe werbe gut und auch die Geele werbe froh, mein Scheiben werbe fuße. Daß mir die Solle bleibe fern, bes helfe mir ber Reine, und gebe mir, bes bitt' ich gern, baß mir die höchste Freude sei gemeine; wenn ich ber Mag entbehren muß, bag bort ich Freunde finde, die meiner Sinfunft werden froh, baß ich geheißen muffe fein ein fel'ges Ingefinde.

<sup>1</sup> Dürftigfeit.

Jett, lieber Oheim, wenn Sie über den Tannhäuser etwas uns noch mitzutheilen wissen, so bitte ich darum.

Spätere Angaben, aber sie werden wohl Grund haben, machen ihn zu einem Franken und damit stimmt seine Bekanntschaft mit Rürnberg und dem Sande. Er mag ein jüngerer Sohn, folglich unbemittelt gewesen sein. Noch jung wohl kam er nach Desterreich, wo er vom Herzog Fridrich dem Streitbaren in Wien einen Hof und in der Gegend ein Gut erhielt. Aber er war leichtsinnig und verschwenderisch, so daß mit Fridrichs Tode er in Dürstigkeit versank. Er verschwindet bald darauf.

In der Geschichte, aber nicht in der Sage, nahm Haspinger das Wort. Diese läßt ihn in den Hörselberg zu Frau Benus ziehen. Als er daselbst des üppigen Lebens überdrüssig ist, pilgert er nach Nom, aber der Pabst (Urban wird er genannt) versagt ihm den Ablaß; erst wenn der dürre Stad, den er in den Händen trage, grüne Blätter trage, solle ihm Bergebung werden. Tannhäuser kehrt hierauf in den Hörselberg zurück. Aber nicht lange darauf treibt des Pabstes Stad grünes Laub, und dieser sendet nun Boten aus, den Tannhäuser auszusuchen: er wird jedoch nicht gefunden. Noch giebt es mehrere Bolkslieder darüber, die Gräße 1846 herausgegeben hat. Auch in Uhlands Sammlung stehen einige (Bd. I, S. 761).

Ich lasse, nahm Irmgard wiederum das Wort, je ein Lied folgen von Christian von Luppin:

Sie reine, sie viel schöne, herzeliebe, gute, sie selig Weib, alleine wohnt gewaltiglich in meinem Muthe; Ihr lieber Leib muß mir doch immer, traun, der liebste sein.

So roth ward niemals was noch wird es nimmer, als ihr viel trautes Mündelein.

Ihr Lachen, ihr Geläß, ber lichten Augen Blicken, ihr werther Gruß fann machen, baß vor Freuden in dem Leib erschricken bie Seele muß.

<sup>1</sup> Auffpringen, hüpfen.

Das hab' ein Ende, Solches ward nie nicht. Um Gott, seht, ihr Hals, ihr' weichen Hände find weißer denn bes Tages Licht.

Ich wollte ihr Gefangner sein gern, unverdrossen, go daß sie mich bort sollte halten sest mit blankem Arm umschlossen. Niemals könnt' ich mein Leid wohl rächen an der Trauten baß: ihr Mündlein küßt' ich, und ich wollte sprechen: "Sich, deiner Röthe hab Du das!"

## Dann von hezbold von Beißenfee:

Nun ift all mein Leid geringe, feit mich grüßt' ihr Mündelein. Seht, ob das mir Freuden bringe! Hab' ich je den Willen mein, ich an ihm mich räche; feht, in Freuden dann wär' ich: das steht, traun, als ob es spreche: "Troß! wer wagt zu kussen mich?"

Gott die Holde, Süße kröne,
daß ihr Leid geschehe nie!
An ihr lod' ich seltne Schöne,
denn die legte Gott an sie.
Mündelein so freche
sah ich nie so sauberlich;
daß steht, traun, als ob es spreche:
"Troß! wer wagt zu küssen mich?

und von dem von Scharpfenberg:

Heil Dir Mai, daß uns Du kamst, seit Du Traurigkeit benahmst manchem, der den Winter her mit Sorgen hat gerungen.
Dem Wald' ist wohl gelungen, er steht so hell besungen.

"Froh foll bieser Kund' ich sein, sprach ein flinkes Mägbelein; Wer soll mich wohl hindern, ob ich nur nach Blumen schwanze?! Hätt' ich ber z' einem Kranze, so ziemt' ich wohl bem Tanze."

"Tochter, laß bein schwanzen boch, solge meiner Lehre noch: mich bebünket, daß bein Muth begehre Mannes Minne. Du hast nicht gute Sinne: nein nein, Du bleib hier inne!"

"Ich seh' wohl, Ihr hütet mein, seit ich soll bei Euch hie sein; wisset boch, seit ich es weiß,

fo kommt's Euch nicht zu Gute: umfonst ist eure Hute." So sprach die Wohlgemuthe.

"Jst die Hute Dir ein Dorn? Des ist mir von Schulden Zorn. Folge durch bein heil mir noch und hüt' Dich vor der Wiegen. Die Männer können lügen: laß dadurch nicht Dich trügen."

"Mit der Wiegen boch mir geht! Bas auch bavon mir entsteht, Dem ich holbes Herze trag',

bem muß an mir gelingen. Er fann Schwere ringen: ich will ihm Freude bringen."

"Du freust ihn, beschwerest Dich. Tochter, laß es noch burch mich."

<sup>1</sup> Schwänzeln, wiegend gehn.

"Nein ich, Mutter; allzuspat nun rührt Ihr eure Zunge. Si hört, wie schallt die Bunge 11" Zum Tanze sprang die junge.

Die ersten beiden Lieder sind ganz artig, sagte Berta, das letzte jedoch hat nichts Besonderes. Aber wer waren die drei Herren?

Von dem Christian von Luppin wissen wir nichts weiter, als daß ihn die Pariser Handschrift einen Thüring nennt. Daß er das war, beweist die Sprache seiner Lieder, und jett noch giebt es im Meiningischen ein Geschlecht dieses Namens. Uebrigens gab es auch in Baiern Luppine. Urkundlich ist der Dichter noch nicht nachgewiesen, und so läßt sich auch seine Lebenszeit nicht genauer bestimmen. Er wird der Mitte des 13. Jahrhunderts angehören.

Der zweite, Hezbold von Weißensee, war ebenfalls ein Thüring. Die Stadt Weißensee ist unsern von Ersurt; der See ist seit 1705 abgelassen. Die Besitzer der Burg daselbst waren Vasallen der Landgrafen. Urkundlich ist der Dichter nicht nachgewiesen; er wird mit dem vorigen aber gleichzeitig sein.

Ueber den Scharpsenberger endlich läßt sich gar nichts sagen, da wir nicht einmal seinen Tausnamen kennen. Nathen könnte man auf einen Baierischen oder Kärnthner Scharpsenberg; aber damit ist nichts gewonnen. Auch anderwärts kommen noch Sole dieses Namens vor. Daß der Dichter aber ein Nachahmer Neidharts war, zeigen seine Lieder. An den Kärnthner Wilhelm von Scharpsenberg (urkundlich 1252—1290; er siel im Kampse gegen den Graßen Meinhard von Tirol, dem König Nudolf das Herzogthum Kärnthen gegeben hatte, 1292) knüpst sich eine Sage, die der gleichzeitige Ottokar in seiner Chronik erzählt: Der Scharpsenberger ritt eines Tages allein auf der Heide, da sah er einen gekrönten Zwerg unter einem von vier Zwergen getragenen Himmel von einem Berge daherreiten. Dieser grüßte ihn und nannte zugleich ihn mit Namen.

<sup>1</sup> Sandtrommel.

Befragt, woher er ihn kenne, sagt ber Awerg, er habe von seiner Tapferfeit viel gehört und fei gekommen ihn um Gulfe zu bitten. Ein König mache ihm ein großes Land streitig, und es sei über fechs Wochen ein Zweikampf anberaumt. Sein Gegner jedoch komme nicht felbst, sondern stelle einen Kämpen, und so musse auch er bas thun. Ihn bitte er nun fein Kämpe zu fein, und er wolle ihm einen Gürtel geben, durch beffen Araft ihm ber Sieg bleibe, wenn jenes Kämpe auch ein Riefe von zwanzig Männer Araft ware. Er sei ein Christ und der Nitter brauche deshalb sich nicht scheuen ihm zu helfen. Aber er folle Riemand, auch feinem Weibe nicht, etwas bavon fagen, souft sei alles verloren. Rugleich gab ihm der Zwerg einen Ring; der, fagte er, lasse ihn nie des Gutes ermangeln, und wenn er taufend Jahre lebe. Wilhelm versprach den Rampf zu übernehmen, und der Zwerg ritt in den Berg zurud. Der Nitter ritt beim, war still und nachdenklich und ruftete alles zum Kampfe zu. Mis die Zeit nahte, beichtete er und nahm das Abendmahl. Bergebens fuchte fein Weib in fein Geheimniß einzudringen; da wandte sie sich mit vieren ihrer Freunde an den Pfaffen und zwang diesen unter Androhung des Todes ihr des Gatten Beimlichkeit zu offenbaren. Sierauf sagten fie bem Ritter fein Geheimniß und stellten ihm vor, ber Zwerg sei ein boses Gespenst, welches ihn in sein Verderben verlocken wolle. Wilhelm trauerte, daß sein Geheimniß kund geworden sei und er nun auch fein Wort brechen folle; es werde zu feinem Unbeile gereichen, bennoch ließ er sich überreden. Nach einem halben Jahre, als er eines Tages nach feiner Burg Landstraß (alt: Landestrost, an der Gurk, unweit ihres Ginflusses in die Sawe ober Sau) ritt, kam der Zwerg wieder zu ihm, schalt ihn einen Zagen und Treubrüchen und verkündele ihm, er würde fürder nie mehr fieghaft sein, ja in Armuth verkommen, wenn er nicht den Ring hatte; zugleich wollte er ihm diesen entreißen; aber der Nitter barg seine Hand in seinem Busen und hielt ihn fest. Unter Berwünschungen verschwand der Zwerg. Später fiel er im Kampfe bei Bölkelmarkt. Ruonrad von Auffenstein fand den Todwunden: er lag mit sieben Wunden im Sande. Er bat seinen Freund zu ihm abzusteigen,

gab ihm den Ning und sagte ihm seine Kraft. AS man ihn auf ein Roß heben wollte, verschied er. Er ward heimgeführt und mit großer Klage bestattet; dem Auffensteiner aber brachte der Ning Reichthum und Gedeihen.

Sonderbar, sagte darauf Jrmgard; an den von Morungen, Walther v. d. Bogelweide, den von Neisen, den Tannhäuser knüpft sich eine Sage: dieß könnte mich fast bestimmen Wilhelm von Scharpfenberg für den Dichter zu halten.

Die Annahme wäre immerhin kühn, sagte Haspinger; nur so viel dürfen wir vielleicht annehmen, daß unser Dichter zu den österreichischen Sängern gehörte. Das von ihm gebrauchte Wort swanzen ist gerade dort zu Hause. Uebrigens rühmt Fürterer einen Albrecht von Scharpfenberg als Dichter; aber sein Lob bezieht sich ohne Zweisel auf den Albrecht, der den Titurel dichtete. Daß dieser von Scharpfenberg hieß, beruht freilich auch nur auf Fürterers Angabe. Aber gehn Sie weiter.

Wohlan benn zwei Lieder Herren Steinmars, sagte Jrmgard. Die übrigen sind nicht mittheilbar. Besonders merkwürdig ist das zweite als das älteste uns überlieserte Herbstlied, eine Gattung, die jett ebenfalls aufkam und vielen Beisall sand.

I.

Selige Sommerzeit,
bu bist gar vergangen;
Neif in den Auen weit
liegt, da Bögel sangen.
Seit die Freud' ist gar dahin,
so will Der gebenken ich,
ber ich treuster Diener bin.
Fröhlichen Sonnentag,
Nos' in süßem Thaue
ich Dich wahrlich nennen mag.

Schönheit und hoher Muth schmuckt sie reich und Ehre; Dazu noch ist sie gut. Ich sah nimmermehre

noch ein Weib so tugendvoll. Ganz vollkommen ist sie, seht, daß thut meinem Herzen wohl. Fröhlichen Sonnentag, Nos' in süßem Thaue ich Dich wahrlich nennen mag.

Du sollst mein Maie sein,
meine lichte Wonne,
und ich der Diener dein.
Klar ist wie die Sonne
Deiner hellen Augen Strahl:
darin müß' ich fröhlich mich
bald ersehen sonder Qual.
Fröhlichen Sonnentag,
Nos' in süßem Thaue
ich Dich wahrlich nennen mag.

Das Herbstlieb, liebe Jrmgard, laß mich lesen, sagte Graf Huno; es eignet sich nicht für Frauenmund. Irmgard reichte ihm lächelnd ihre Handschrift und er las:

II.

Da sie nicht mir lohnen will,
ber ich doch schon sang so viel,
barum, seht, ich preise,
ber mir sernt der Sorgen Druck,
ihn, den Herbst, der Maies Schmuck
fället von dem Reise.
Ich weiß wohl und hör' auch all' es sagen,
daß ein armes Minnerlein muß schweres Leid ertragen.
Seht, ich war in ihrer Schaar:
Heia! die nun lass, tat, in's Luder gar.

Gerbst, komm, unterwind dich mein, benn ich will Dein Gelfer sein gen bem lichten Maien. Um Dich lass' ich Liebesnoth: seit Dir Gebewein ist todt, ninm mich dummen Laien für ihn an zu stätem Ingesinde. "Steinmar, sieh, das will ich thun, wenn ich erst recht erfinde, ob Du mich erkennest wohl." Hei! ich singe, daß wir alle werden voll!

Herbst, mein Lebenslauf ist ber: Wirth, nun bring uns eilig her groß' und kleine Fische, Gänse, Hühner, Vögel, Schwein', Pfauen trag uns auch herein, wälschen Wein zu Tische! Des gieb viel, und Schüsseln wohl beschweret: Krüg' und Schüsseln von uns werden bis zum Grund geleeret. Wirth, Du laß bein Sorgen sein: Hei! ein traurig Herze trösten muß der Wein!

Was Du giebst, das würz' uns wohl,
mehr, als nach Gebühr man soll,
daß es uns erhitze.
Gen dem Trunk dann geht ein Dunst
also Rauch von einer Brunst:
jeder Mann erschwitze!
Jeder glaube, daß er tüchtig lecke!
Echaff', daß unser Mund gleich einer Apotheke schmecke!
Werd' ich stumm durch Weines Kraft,
Heia! so geuß in mich, Wirth, den süßen Saft!

Eine Straße geht durch mich. Wirth, drauf führe, bitt' ich Dich, aller Arten Speise; Beines, der wohl trieb' ein Rad, ziemt auf dieser Straße Pfad: meinen Schlund ich preise:

<sup>1</sup> led, dürr fei.

Nicht mich würgt die größte Gans im Schlunde: nimm in deinen Dienst mich, Herbst, gefällt Dir diese Kunde. Meine Seele durch den Wein Hei! auf einer Rippe steht: bort will sie sein!

Ueberaus zärtlich dagegen, nahm Jrmgard wieder das Wort, fingt sein Landsmann und Zeitgenoß, der Schenke Kuonrad von Landeke:

Sei willekommen, wonniglicher Maie, benn Du freuest manches Herze, das in Trauer lag! Du magst uns frommen, daß viel mancher Neie wird gesungen, wo die Blumen dringen an den Tag. Dabei singen laut die Bögelein süße Töne gen der Schöne dein.

Hochgemüthe

giebt ihre Güte
mir gen ihr.

Ich minne taugen längst die Reizgeschmückte in dem Herzen, denn nie ward so liebes mir noch kund. Der hellen Augen Blick mich stets beglückte, ach! und wie so kußlich steht ihr rosenrother Mund! Hei! wie wohlgebildet ist ihr Leib! ach ich meine das viel reine Weib.

Hochgemüthe giebt ihre Güte mir gen ihr.

Die füße Minne minnet mich mit Treuen,
baß sie mir so gar an die viel Minnigliche rieth.
All' meine Sinne barf es nie gereuen,
baß sie band sie, Sie, von der mein Herze nimmer schied.
Ach, was hätten anders sie begehrt?
Die ich kröne, die ist schöne, werth!
Hochgemüthe

Hochgemüthe giebt ihre Güte mir gen ihr. Lieb, meine Fraue, meiner Augen Wonne, höchster Trost mir gegen Freuden, der mir je ward kund, Dich, Traut, ich schaue lieber denn die Sonne, Liebe meinem Herzen, denn Du bist mir Glückes Fund. Du bist Meisterin in Weibes Zucht: Dich ich grüße, Dich, die süße Frucht.

Hochgemüthe giebt ihre Güte mir gen ihr.

Genabe sende mir, Du Gnadenreiche, Herzeliebe, süße Herrin, reines, sel'ges Weib; die Sorgen wende mir Du Sondergleiche, seit so gar genädig ist dein minniglicher Leib. Wann zum Troste mir dein rother Mund will sein Lachen freundlich machen kund?

Hochgemüthe giebt ihre Güte mir gen ihr.

Na! sagte der alte Herzog, das ist Zucker, Marzipan, oder wie Sie's nennen wollen, da gefällt mir Steinmar besser; das ist ein lustiger Bogel, und will nicht himmeln, wie dieser Schenke.

Allerdings hat Kuonrad weder neue Gedanken noch neue Wendungen, erwiderte ihm Jrmgard, allein er hat Gefühl. Sein Gedicht aber wählte ich hauptsächlich um darzuthun, wie man in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Reimkünstelungen ein Verzienst suchte. Den höchsten Gipfel darin erklimmten aber Kuonrad von Würzburg und Heinrich Frauenlob. Uebersetzar sind deren Künsteleien freilich nicht; aber sie kennen zu lernen ist immerhin ersprießlich. Hören Sie einmal Kuonraden:

I.

Gar bar lît wît walt kalt, snê wê tuot: gluot sî bî mir! Gras was ê, klê spranc blanc, bluot guot schein: ein hac pflac ir. Schæne dæne klungen
jungen liuten, triuten
inne minne mêrte.
sunder wunder bære
swære wilden bilden
heide; weide rêrte,
dô vrô sâzen die,
der ger lâzen spil wil hie u. f. w.

II.

Swâ tac erschînen sol
zwein liuten, die verborgen
inne liebe stunde müezen tragen,
Dâ mac verswînen wol
ein triuten; nie der morgen
minne diebe kunde büezen klagen.
Er lêret ougen weinen trîben; inne wil
er wünne selten borgen.
Swer mêret tougen reinen wîben minne spil,
der künne schelten morgen.

## Oder wie Frauenlob singt:

Gît¹ iu ein guoter ræte, sît sicher, hôhe herren, sô lît² dâ triuwe und êre; wît sît ir des getiuret, daz spriche ich offenbâr.
Swaz ræte ein valscher bringet, die kument ûz swachem grunde, swie süeze sî sîn lôsen³: ieslîchez obez man smecket nâch sînes stammes art.
Wart, ob ich rehte lêre: ez kam ûz reinem munde nie valsch noch kein unstæte. swâ guoter van⁴ mein⁵ decket,

der stein 1 ez dâ von twinget, den hegt man mit den rôsen. mêr meine 2 tât versperren dan wille, daz ist wâr; swer aber sich åstiuret, 3 der vert ein bæse vart.

Daß dergleichen Kunstübermaß die Gedanken beeinträchtigen müsse, versteht sich von selbst. Kuonrad freilich versteckt seinen Mangel an Gedanken dahinter; Frauenlob jedoch, der reich an Gedanken ist, und auf den ich deshalb zurückkomme, wird dadurch oft dunkel oder gar unverständlich.

Aber eh wir es vergessen, sagte Berta, wer war Herr Stein= mar, wer war der Schenke von Landecke?

Herr Steinmar war ein Ritter, wie schon das Herr anzeigt, erwiderte ihr der alte Graf. Wir treffen zween Steinmare von 1251 bis 1270 bei Walther von Klingen, der auch Dichter war, auf Burg Klingenau seßhaft; sie hatten demnach keine eigene Burg. Der eine heißt Kuonrad, der andere Bertold. Welcher der beiden unser Dichter ift, läßt sich nicht sagen, aber sicher ist es einer der beiden. Walther hatte übrigens einen ganzen Hofstaat von Dichtern um sich.

Kuonrad von Landecke gehört dem Thurgan an. Die Landecker waren Schenken des Abtes von St. Gallen und zugleich Bafallen der Grafen von Toggenburg. Kuonrad erscheint urkundlich von 1271 dis 1304. Er war, wie er selbst fagt, 1276 dei der Belagerung Wiens durch Nuodolf von Habsdurg gegenwärtig. Nicht minder diente er dem Könige in dessenung Egen den Pfalzgrasen Otto von Hochdurgund 1289, der bei König Philipp von Frankreich zu Lehen gegangen war, aber von Ruodolf damals zum Reiche zurück gezwungen ward. Auch das lehren uns seine Lieder. So kam er weit herum, nach Henegau, Brabant, Flandern, Frankreich, der Picardie u. s. w. — Für heute jedoch, denke ich, haben wir der Lieder genug gehört. —

<sup>1</sup> Sbelsteinen wurden Wunderfräfte beigelegt. 2 Meinungen. 3 Nicht leiten läßt.

# Sechste Nacht.

Der Minnegesang ist im Verklingen, wir mussen uns deshalb schon anderen Gegenständen wieder zuwenden, eröffnete Jrmgard die sechste Sitzung. Es mag demnach ein Reihe bürgerlicher Meister heute vor uns erscheinen. Wir werden an ihnen zum Theil wunderliche Namen treffen, die weder Tausnamen noch Geschlechtsnamen sind. Letztere waren ohnehin nur beim Adel üblich. Zuerst also lasse sich Meister Alexander hören:

T.

Herr Gawein Steg noch Straße fand, als er zu Galeis in das Land hinwieder reiten wollte.

Nun, Burgau mag wohl Galeis sein: dort konnt' ich niemals kommen ein, doch warb ich, wie ich sollte.

Nicht Gruß noch Nede ward mir da: sie sah'n hinaus und schwiegen; ja, versperrt vor mir ihr Herre ward: die Knechte so benahmen sich, als ob ihr Herr wär' Ermenrich, und ich der grimme Eggehart.

Der Dichter klagt in diesem Spruche über die Ungastlichkeit des Markgrafen von Burgau (zwischen Augsburg und 111m).

<sup>1</sup> Auch Waleis genannt. Gawein ist aus Parzival und Jwein, Wigasois (Bd. II, S. 492. 512) bekannt.

Gemeint wird sein Graf Heinrich von Schelkingen, Markgraf von Burgau, der schon 1213 zu Konstanz urkundet. Der letzte Markgraf von Burgau, Heinrich Graf von Rockhausen, der 1282 starb, scheint zu spät, da sich einige Sprücke Alexanders auf den Streit Fridrichs II. mit Gregor IX. (starb 1241) beziehen. Den eingesperrten Ermenrich haben wir bereits (Bd. II. S. 299) kennen gelernt; ebenso auch den treuen Eggehart, den Psleger der Harlunge.

II.

Gar übel pflegt der Nose licht,
der hütet, daß der Regen nicht
die Zweig' ihr mag begießen;
Auf den Nosen sollte sein
ein Thau, darnach ein Sonnenschein,
so würden sie auf sich schließen.
Nun steht ein Röslein Nacht und Tag
verborgen in so dichtem Hag,
daß selten ihr es Freude bringt,
und muß sie trauern, seht, durch Noth.
Ihr bleicht auch ihre Farbe roth,
so lange sie der Hag umringt.

Dieser hübsche finnbildliche Spruch bezieht sich auf ein Mädchen, die in zu engem Gewahrsam gehalten wird, ohne Zweisel die Geliebte des Dichters, wie der folgende Spruch lehrt.

III.

D weh, Minne,
meiner Sinne
Meisterinne,
wo hast Du mich hingesandt?
Laß mich schauen
meine Frauen —
manchen Auen
muß ich werden eh bekannt!

<sup>1</sup> Bevor ich fie feben fann.

Wenn ber Mai nun feine Rrame 1 legt gur Schau, roth und blau. und er fleibet Berg' und Thale, bas ift für mich nur ein Same neuer Noth. feit mir bot icharfen Stich ber Minnen Strable. 2 War' ein Mann in Siechthums Saft, neue Kraft fäm' ihm, ba in Wonnen lebt Alles unter Lenzes Belt. Wald wie Feld freudig gen den Lüften ftrebt. Ungefunder macht dieß Wunder meinen Leib, feh' ich nicht bas Weib.

Ueber den Dichter wird wohl kaum Jemand etwas Näheres mitzutheilen wissen, oder?

Nein, sagte Haspinger, seine Gedichte, ein Leich, Minnelieder, Sprüche, geben uns keine Auskunft über ihn, und da er niedern Standes war, erscheint er auch wohl schwerlich in Urkunden als Zeuge. Die Zeit seiner Blüthe wird man zwischen 1230 und 1260 anzusezen haben. Sine Handschrift nennt ihn den "wilden" Alexander, d. h. den schwer verständlichen, und diese Bezeichenung verdient er in der That wegen seiner dunklen Sprache und seiner Liebe zu sinnbildlichen Ausdrücken. Sinen Beleg giebt folgene der Spruch:

IV.

Ein hirte löste grimmen hund, bes geht entwollt und ungefund manch Schaaf auf bürrer Weide.

<sup>1</sup> Der Mai wird als Krämer gedacht, ber seine Baare zur Schau auslegt. 2 Pfeil.

Ein Licht erlosch zu Mainz sobann, brum leiden Flug ein Aar gewann, boch kam ihm Trost nach Leide:
Zu Pülle 1 ein' schlaue Schlange starb.
Der Elbe Minne der Rhein erwarb:
zu Braunschweig eine Taube zart das schuf. In Schwaben schön es fand ein Wolf, daß dort in Baierland ein störrig Maulthier suhr unrechte Fahrt.

Daß der Hirte der Babst sei, ift klar. Man denkt an Gregor IX., aber der starb 1241 in Rom, nicht in Apulien, wo allerdings Innocenz IV. ftarb, der aber überlebte den Kaifer Fridrich II., der der Aar sein muß. Der grimme hund soll Albert Beham sein, vorher Domberr zu Bassau, den Gregor 1239 — 1240 mit dem großen Kirchenbanne gegen Fridrich II. nach Deutschland schickte, wo er, besonders von Baiern aus, sein furchtbares Unwesen trieb, und aus eigener Macht Städte, Fürsten und Bischöfe bannte, wenn fie den Bann gegen den Kaiser nicht vollstreckten. Derselbe Albert foll der Wolf in Schwaben sein, denn er ging 1242 durch Schwaben nach Lyon zur Kirchenversammlung, wo Innocenz den Kaiser ab-Aber schwerlich nennt ihn der Dichter erst Hund, dann Wolf. Der Wolf in Schwaben wird also wohl ein anderer Keind des Kaifers sein. Das störrische Maulthier soll Otto von Baiern bezeichnen, der, von Pfaffen und Frauen verleitet, anfänglich dem Sendlinge des Pabstes nachgab. Das zu Mainz erloschene Licht wäre Erzbischof Sigfrid II.. der jedoch erst 1249 starb, zwar ein Gegner Fridrichs war, jedoch 1240 zu ihm übertrat, 1246 aber die Wahl Heinrichs Rafpe bewirkte. Die Taube zu Braunschweig kann nur die Enkelin Heinrichs des Löwen, Irmgard, die Tochter des Pfalzgrafen Seinrichs fein, die sich mit dem Markgrafen Ser= mann IV. von Baden vermählte und 1259 starb. Einiges also ftimmt nicht in dieser Deutung, wie man sieht.

<sup>1</sup> Apulien.

Lassen Sie Alexandern; er bleibt auch für uns in diesem Spruche wilde, sagte Irmgard; ich lasse jett Reinmarn von Zweter einige Sprüche vortragen, einen Dichter, von dem wir eine große Menge solcher haben.

I.

Benn ruht das Meer, der Wind auch liegt,
und wenn die große Müde selbst an wilden Thieren siegt,
daß sie sich legen um zu ruhn: so ruht der Mainzer Bischof nie.
Er wallet her, er wallet fort;
verheißt er sich hieher, so geht er leicht an andere Ort,
und also seine Neise gleicht den Wiesewassern oftmals hie.
Er weiß wohl, Feld hat Augen, Wald hat Ohren:
so macht der Feinde Späher er zu Thoren.
Mit Kranichhalse kann er schweigen,
er kann mit Straußes Augen sehn,
mit Luchses Ohren Raunen spähn,
und gleich dem Steinbock kann er Berge steigen.

11.

Bon Mainz ber neungeherzte Mann,
daß der hat dreier Fürsten Sit, da liegt kein Wunder an,
jedoch daß er neunherzig leben kann, des nimmt doch Wunder mich.
Mit einem Leib' er alles thut,
jedwede seiner Adern zieht fürwahr auf königlichen Muth.
des hat sein Herze seinem Leibe wahrlich treu verpflichtet sich,
daß es nach Ehren immer vorwärts dringe,
und daß er nimmermehr zurück es zwinge,
das unbezweifelt wohl ich lasse.
Nach Ehren treibt ihn sein Begehr,
daß nie ein hungergrimmer Bär
so gierig ward nach süßes Honiges Fraße.

Beide Lobsprüche gehn auf den uns bereits bekannten, vielsthätigen (neunherzigen) Erzbischof von Mainz Sigfrid II. Die drei Fürstensiße sollen Mainz, Worms, Speier sein. Die Bilder des ersten Spruches verwandte der Dichter, was ihn eben nicht reich und

gewandt zeigt, auch in einem Lobspruche auf Kaiser Fribrich II. dem er früher anhieng; später, nach der Absehung, stund er auf der Seite seiner Gegner; kaum aus eigner Ueberzengung, sondern weil Sigfrid, sein Gönner, diesen Schritt that.

Der folgende Spruch ift ein Näthsel: wohlan, Berta, strenge einmal beinen Scharssinn an.

#### III.

Ein schneller Wagen, wohlgeviert,

ber läuft baher auf Rädern zwölfen, alle wohl geschmiert;

schon lange trug er zwo und fünfzig Fraun, gesetzt nach ihrer Zahl. Der Wagen niemals stille steht,

nach seiner Art zu jeder Zeit mit großer Gil' er geht;

er ift aus Holz nicht, nicht zu kurz, zu lang, zu breit nicht, noch zu schmal.

Den Wagen ziehen fieben Roffe, weiße,

und andre sieben schwarze stets mit Fleiße.

Wer ift's, ber mir ben Wagen beute?

Dem gebe Gott ein gutes Jahr.

Den Wagen nannt ich Euch fürwahr:

er läuft, doch steht vielleicht er still noch heute.

Nun, sagte Verta, da der Dichter den Wagen selbst nannte,
— möge Gott auch ihm ein gutes Jahr dafür gegeben haben, —
so brauche ich ihn nicht zu nennen. Auch gab ein anderer, wohl thüringischer Dichter bereits die Lösung; hier ist sie:

Das Räthsel das ift Wunders voll.

Die zwo und fünfzig Fraun bes Wagens, wenn ich's fagen foll, Geschwifter waren sie; das findet jeder, ber es suchen will.

Das erfte Rad war voll von Schnee,

das andre Kräuter trug, das britte Blumen und auch Klee, das vierte Korn und Obst und Wein, der Hausthier und des Wildes viel.

Der Roffe vierzehn biefen Wagen zogen;

zwölf Männer lenkten, bin ich nicht betrogen,

bie Roffe forgsamlich in ihrem Laufe.

Sie giengen jeder seinen Weg

und brauchten Brücke nicht noch Steg. —

Ich fand ben — Wagen ohne Geld zum Kaufe.

Es ist richtig, sagte Haspinger lächelnd, Sie kennen das Wort. Uebrigens ist das, was Sie Lösung des Näthsels nannten, mehr eine neue Schürzung desselben und zwar auf andere Weise, woraus sich freilich ergiebt, daß das aufgegebene Näthsel errathen ist. Die Näthseldichtung ist bei unserem Volke sehr alt. Schon die Edda enthält Näthsellieder und angelsächsische Näthsel haben wir, die tausend Jahr alt sind. Es würde mich zu weit führen, wenn ich die mythologische Beziehung des deutschen Näthsels erörtern wollte. Ich weise nur darauf hin, daß in der Edda gerade der weise Odin es ist, der Näthsel stellt und Näthsel löst, wobei meist sein und des Gegners Haupt zu Pfande steht. Unter den neueren Dichtern hat sich, wie bekannt, Schiller auch des Näthsels angenommen. Zusammenhangende Näthseldichtung jedoch kennt nur das Mittelalter. — Aber sahren Sie gefälligst fort. — Irmgard las also:

#### IV.

Das Reich war frank, bot üble Schau;

von Klagen war die Stimm' ihm dunkel, heiser und auch rauh; roth waren ihm die Augen, taub die Ohren, kaum auch noch es roch. Den Höker konnt' es hehlen nicht,

und einen ungefügen Kropf trug's unter bem Geficht; es mochte gehn noch reiten, kaum auf allen Vieren hin es kroch: Da fandte Gott ben Kaiser ihm, ben Weisen,

bes Weisheit alle Weisen sollen preisen, ber hat die Krankheit überwunden. Seht nur, wie stramm die Hand es reckt! nur zwischen seinen Zähnen steckt noch eine Krät' ihm; — die wird auch gefunden.

Eine schlimme Krankheit die das Neich damals hatte, sagte der alte Herzog. Es sind ohne Zweisel die Zerrüttungen gemeint, die bei der langen Abwesendheit Kaiser Fridrichs II. entstunden, und die zu heben der Kaiser endlich 1236 herbeikam. Leider hat diese Krankheit sich oft wiederholt, und auch jetzt liegt das Reich daran danieder: den Arzt aber hat ihm Gott noch nicht gesandt; es wird •

sich wahrscheinlich nach Gottes Nathschluß selbst heilen sollen. Die Kräte zwischen den Zähnen des Reiches bezieht sich wohl auf das Verhältniß der deutschen Bischöse zu Nom, das dem Kaiser immer gefährlich blieb.

Irmgard las weiter:

V.

Ein Herre von Geburt all frei, baß der ein Dienstmann und ein Nitter und ein Knecht boch sei, zugleich ein Eigenmann, wie das gescheh', nicht wundre 's Mann noch Weib.

Die Freigeburt nicht irren kann, baß nicht ber freie Herre sei ber Ehre Dienestmann, ein Nitter seiner That, der Mild' ein Knecht, der Zucht ein Eigenleib. Ein Herre, der des wäre ein Bestäter,

ber bäuchte mich ein höfscher Wunderthäter, hier frei, da Dienstmann und bort eigen, auf dieß ein Ritter, auf dieß Knecht. Wär' er zu diesen fünsen recht, ihr Haupt ein' Königin ihm dürfte neigen.

VI.

Wer all der Erde Herlichkeit gen eines Weibes Würde trägt, zur Schätzung ernst bereit, der mag erkennen, wie so gar das Heil der Welt an Frauen steht. Er ist ein hochbeglückter Mann, der eines reinen Weibes Huld und ihre Gunst gewann.

benn ihre Liebe immerdar aus treues Herzens Grunde geht. Ihm frommt es mehr als ob er Kaifer wäre, benn bavon müßt' er bulben manche Schwere: er müßte vielerlei besorgen und Nuhe fände kaum sein Leib; boch minnet er ein reines Weib,

jo lebt er froh am Abend und am Morgen.

Das mögen die Herren sich gesagt sein lassen! rief Berta. Bir wollen es, betheuerte Wilmar, indem er Jrmgard die Hand küßte. Irmgard las weiter:

### VII.

Welch Weib sich so gefreiet hat, baß sie sich hat erhalten frei vor jeder schwachen That, bie hat sich hoch gefürstet, seht, und hat sie Leute nicht noch Land. Ist ihr Gedank' Unkeuschheit frei, unkeuscher Ned' ihr Mund, so sagen wir, sie beides sei

ein Engek und ein Weib: das Lob sie noch bei jedem Guten fand. Ber sie dann Weib und Frau und Engel nennet,

ber hat erkannt sie recht wie Gott sie kennet; von Liebe Weib, von Tugend Fraue, ein Engel an der Neine hier, damit der Geist sinnlicher Gier je widerstritt, wie Sonne thut dem Thaue.

### VIII.

Ich will Dich lehren, werthes Weib,

ber Lehre folge: dann getheuert wird bein schöner Leib: beschleuß in beinem Herzen Tugend, Reuschheit, dazu reinen Muth; Bewahre Dir auch garte Scham,

sei wohlgezogen, demuthvoll: davon stets Lob Dir kam; sei treu und ehrbar, das steht wohl und ist den höchsten Frauen gut. Das Heil der Welt es liegt an reinen Frauen, ihr Lob das soll man höhen stets und bauen; was Gottes Hand erschuf auf Erden, das reine Weib es überragt; er wollte selbst von einer Magd — zur Steuer gab er Dir's — geboren werden.

Das ist ganz sublim, sagte Küngold-Veronika; das ist ein wahrhaft adeliger Dichter.

Gewiß, sagte der Herzog trocken: aber an Nonnen hat er bei seinem Lobe nicht gedacht; denn von denen versteht sich das Gerühmte ganz von selbst.

Irmgard lächelte und fuhr fort:

#### IX.

Ihr Frauen, scheibet Mann von Mann, seht ehrbegierigen nur mit wohlgemuthen Augen an, die anderswie gesinnet sind, die sollt Ihr nicht gleich gern ansehn. Der gute Mann ist darum gut,

daß er von eurer Würde wird je baß und baß gemuth; babei foll Schmachbedecktem nimmer füßer Gruß von Euch geschehn. An wem ein Weib unrechte Fahrt erkenne,

ihr' Ohren sie bekreuz', wo ben man nenne, berschließ' ihr' Augen und ihr Herze, daß er nicht möge kommen brein; läßt bringen sie durch falschen Schein vom Chrenweg sich, wächst ihr bavon Schmerze.

### X.

Gar alle Schulen find ein Bind bis auf die eine Schule, der Minne Jünger find: tie sicht so Künste reich, daß man ihr muß der Meisterschaft gestehn Sie zähmet leicht den wilden Mann, daß, was er weder jemals sah noch hörte, boch er kann:

wo hat so hohe Schule Jemand je gehöret und gesehn? Die Minne lehret de Frauen schöne grüßen, die Minne lehret Sprücke die viel süßen, die Minne lehret große Milbe; durch Minne Tugend man gewann; die Minne lehrt, daß junger Mann kann ritterlich gebaren unter Schilbe.

### XI.

Traun, Minn' ift boch das beste Wort, Minn' ist der Güter höchstes, aller Tugend reicher Hort, Minn' ist ein Schloß der Sinne, damit man gut Werk beschließen soll. Sie, reiner Sitte Lehrerin,

sie wohnt den keuschen Leuten und den stäten in dem Sinn; Untreu und ihr Gesinde scheuct Minn': ihm ist mit Uebel wohl. Minn' ift so ebel, nichts in allen Reichen,

das wisset, kann man ihr mit Necht vergleichen, Ettmüller, herbstabende und Binternächte. III.

nur daß man gleicht sie Weibes Vilbe und daß sie wird den Weisen zahm; sie stärket Ehre, Treue, Scham, und ist dabei den Thoren allen wilde.

Aber hiemit genug der Sprüche Reinmars von Zweter. Außer einer bedeutenden Anzahl Sprüche hat er nur einen Leich noch hinterslassen, der jedoch auch ziemlich spruchartig gehalten ist. Lieder scheint er nie gedichtet zu haben. Abmessenden, erwägenden Bersstand besitzt er ohne Zweisel; Gefühl und schöpferische Einbildungsfrast waren weit weniger seine Gaben. Seine Gesinnung war tüchtig; stark tadelt er den Bersall der Kirche, und ditter beschilt er die Herschlicht der Räbste, zumal Gregors IX. Das Neich galt ihm mehr als der Kaiser, und unbedenklich räth er den Fürsten, einen andern König zu küren, wenn sie überzeugt seien, das Neich erleide Schaden durch den Staufer. Aber den Fürsten war es mehr um ihren Nutzen als um des Neiches Wohlfahrt zu thun; damals wie heute noch. — Mit Sicherheit wissen wir über den Dichter nicht mehr als was er selbst fagt:

Von Rîne sô bin ich geborn, im Ûsterrîche erwahsen, Bêheim hân ich mir erkorn, mêr durch den herren danne durch daz lant; doch beide sint si guot,

Unter dem Könige von Böheim ist Wenzeslav I. gemeint. Alles was man sonst von Neinmar annimmt: er sei Neinmars des Alten Sohn und habe seinen Beinamen vom österreichischen Zwetl, beruht auf Muthmaßung und entbehrt des Beweises.

Der Dichter, beffen Sprüche ich nun vortrage, ift ber garbe der.

I.

Ich zürne mit bem Tobe nicht, daß er uns Karlen nahm, 1 ich zürnte gern, und wüßt' ich wem, daß seit nie Karl uns kam nach ihm, der spräche Necht wie er, und jedes Ding so gar zum besten kehrte.

<sup>1</sup> Rarl ben Großen.

Er sprach zum Kläger felten: "Freund, was giebst du gerne mir, daß man in Friede lasse Dich, was recht ist, leiste Dir?"

Auch war es nie des Armen Gehr,
daß er um Gut den Schuldbehaften lehrte,

Daß er unschuldig stünde ba,
und daß der arme Kläger schuldig wäre.

Des pflegen Herren anderswa,
nicht zeih' ich des die Herren hier, also vernehmt die Mähre:
die richten nach dem Rechte, wie das Karls Gesetz gebot.

Sei das nun wahr, helf' ihnen Gott
mit Kreuden bier wie dort von ew'ger Roth.

### II.

Genade, Herrin, Königinne, Mutter so wie Magb,
Du bist Genaden reicher und je reicher; unverzagt
zur Hülfe stets ist Deine Hand,
des laß den Kaiser und den König genießen, 1
Und hilf dem Könige so, daß nun der Kaiser hochgebor'n
sich sein in Huld erbarm' und lasse sahren seinen Zorn.
So mancher Lösung durch Dich sand:
die laß auch ihm genadenvoll entsprießen.
Und hilf dem Könige Kuonrad so,
daß er mit Necht zu Nom dort Bogt noch werde
und sein die Armen werden froh.
Kein Fürste lebt sürwahr auf deutscher Erde
noch bei den Walchen, 2 der uns nun zum Herren zieme baß.
Weh dem, bei dem die Wahl nun steht,
wählt schwachen er statt sein durch argen Haß!

### III.

Wer mir verkehre, was ich heuer von dem Kaiser sang, der zeige doch gleich guten Nath; und wenn ihm das gelang, so dankt's ihm all die Christenheit, erwirbt er, daß die Weisen gut ihn nennen. Ich lob' es nicht, ob dem man noch mit Worten bei nun steht, der, wenn er will, gebietet ihm, daß er vom Neiche geht

<sup>1</sup> Fridrich II. und fein Cohn Beinrich find gemeint. 2 Balfchen.

und von den Ehren sonder Leid:
dem laß' auch ich mein Nügewort erkennen.
Wer recht nach Nechte richten soll,
der muß das niedre Volk um's Urtheil fragen.
Die Liebe richtet selten wohl;
denn sie spricht immer gen den Freunden baß und gen den Magen.
Vefragt die Weisen aus dem Volke vor der Kür,
wer baß das Neich beschirme nun
und auch die Krone trage nach Gebühr.

Dieser Harbecker, nahm der alte Graf das Wort, gehört wohl sicher zu den Edlen von Hardecke im Mbeinthale, die St. Gallische Dienstmannen waren. Db der Dichter jedoch jener heinrich von Barbecke ift, ber 1227 eine Urkunde des Abtes Kuonrad von Bußnang, 1264 eine Urkunde des Abtes Berchtold von Falkenstein bezeugt, wissen wir nicht. Daß er ein entschiedener Unhänger der Hobenstaufer mar, zeigen seine Spruche. Der zweite Spruch ist aber nicht 1235, nach der Absetung Heinrichs, sondern nach 1237, nach der Wahl Auonrads jum Könige gedichtet. Der britte Spruch fällt nach 1245, in welchem Jahre Innocenz IV. den Kaiser Fridrich zu Lyon absette. Der wenn er will gebietet, daß der Raiser vom Reiche abtrete, ist eben Labst Innocenz. Die Macht der Absetzung gesteht er dem Pabste zu. Die letten Zeilen beziehen sich auf die Wahlen heinrichs von Thüringen, Wilhelms von Holland, Alfonses von Kastilien und Richards von Engelland. Der Dichter ist für ben bereits gewählten König, nämlich Kuonrad IV.

Auf diese schmählichen und verderblichen Wahlen beziehen sich auch zwei Sprüche Meister Sigehers; sie geben uns die damalige Zerrüttung im Reiche deutlich zu erkennen.

I.

Schön stund des Kaisers Wahl zum Throne, da sein Könige pflegten eh, nun thun das wälsche Pfaffen: die verschachern Segen und den Tauf. 1

<sup>1</sup> Der Tauf, ber driftliche Glaube.

Dem von Staufen wird die Krone, wie's um den von Holland geh'! Will was zu Nom er schaffen, Jerusalem, sein Erbe, gilt den Kauf. Auf den Kall 1

läßt der Pabst sich nach den Landen dürsten; wie mit Tocken spielt der Walch 2 mit deutschen Fürsten, er setz sie auf, er setz sie ab, nach der Hab' er hin und her sie wirft gleich einem Ball.

### II.

herr Gott, magst du nicht uns zeigen,
daß uns schirme beine Hand?
aus zwein Königen mach' uns einen,
dem Gerichte lieb, der Glaube traut.

Man sieht Naub verüben; Eigen,
Kirchen, Dörfer frißt der Brand;
man hört die Witwen weinen,
und die kleinen Kinder schreicn laut.

Solche Noth
hat dein' arme Christenheit gemeine.
Gott, um deiner Marter willen, nun vereine
der Kürsten Rath, denn ihr Gewalt
ist gestalt
recht als besteckte Hand, von Blute roth.

### III.

Sott, dein Zorn der ist verschuldet, schaut, der Glaube der nimmt ab; die Heiden mächtig dringen: wache, Herr, o wache! wehr', o wehr'! Christen Heerschaar Rummer dulbet, hier auch kämpst sie für dein Grab; die Schwerter ihr erklingen müßen hier wie drüben über Meer.

<sup>1</sup> Berberben, Untergang. 2 Balfche.

Ungebor'n

wär' uns besser benn bes Siegs entrathen. Gott, vergiß aus huld ber Missethaten, auch bessen ber ihr Führer ist. Wisse Christ, Seiegt nicht Ottacker bort, wir sind verlor'n.

IV.

Begehr' ich Luft in froher Brust, so reit' ich hin zu Walbe: bas ift so Herrenart an mir.

Dort grünet Klee.

Mein Sinn ftund eh: Auf, reit zu Hofe balde!

Giebt dort man, wohl, man giebt auch Dir. —

Jett bleib' ich hier.

Bei solchem Sinne
rollt froh mein Blut;
nun bin ich arm und minne
babei rechten höfschen Muth.
Hie bevor da war ich sauer nach Gewinne,
seht, da hatt' ich Gut.
Arme Hösschheit, wähn' ich, selten sanste thut.

Mir lacht der Wald in Wohlgestalt, bie Blumen sind entsprungen, bie Heid' ist gelb, braun und auch blau. Der Bögel Schall

schwirrt überall, der Wald steht rings besungen; die Sonne strahlt, die Luft ist lau.

hei, welche Schau! ber Lenz er zeiget uns seine Wat.

<sup>1</sup> Der Beerschaar.

Wer ohne Sorgen reiget, bes mag heuer werden Rath; hätte besser mir Frau Sälb' ihr Ohr geneiget, rühmt' ich ihre That. Sei's! ich singe mit den Bögeln früh und spat.

Die ersten drei Sprüche bedürfen wohl einiger Erläuterung; wer sie zu geben vermag, kann meines Dankes versichert sein.

Wer wird den nicht verdienen wollen, sagte darauf Saspinger. Der erste Spruch bezieht sich beutlich auf die Wirren im Reiche, beren Urheber Innocenz IV. war, ber gegen den Staufer Kuonrad den Grafen Wilhelm von Holland 1247 erwählen ließ. Er ward jum Glücke im Jenner 1256 von den stolzen Friesen erschlagen, die er, um sich eine Hausmacht zu gründen, unterwerfen wollte. Daß Kuonrad dem Babite das Königreich Jerusalem abtreten follte, davon weiß die Geschichte nichts. — Auf dieselben Wirren geht auch der zweite Epruch: die zwei Könige find Ruourad und Wilhelm. Der dritte Spruch dagegen bezieht sich auf die Heerfahrt Ottokars von Böbeim gegen die beidnischen Breussen 1254, um dem deutschen Orden in seiner Bedrängniß beizustehn. — Ueber den Dichter jedoch etwas Näheres anzugeben vermag ich nicht. Daß er in Böhmen, wahrscheinlich am Hofe des Königes, lebte, geht aus mehreren feiner Sprüche bervor. Er war ein von feiner Kunft lebender, fahrender Meiftersinger.

Dasselbe war auch der Marner, von dem ich einige Sprücke folgen lasse, fagte Jrmgard.

I.

Gott helfe mir, daß meine Kinder nimmer werden alt, feit daß es in der Welt nun ift so jämmerlich gestalt.
Wie steht es über dreißig Jahr, seit man die Pfaffen sieht so sehre streiten?
Sagt mir, Ihr Babst von Rome, was soll Euch der krumme Stab, den Gott dem heiligen Peter einst uns zu entbinden gab?

<sup>1</sup> Beil, Glüd.

Stol' ihm und Infel gab er bar, baß er von Sünden löst' uns z'allen Zeiten.

Nun ist die Stola worden Schwert, boch sicht es nicht nach Seelen, nur nach Golde.

Wer hat Such Bischöff' es gelehrt, baß Ihr unter Helme reitet, da die Infel sühnen sollte?

Sur frummer Stab der ist gewachsen z'einem langen Speer, die Welt habt Ihr bezwungen gar:

eur Muth steht anders nicht als "Gieb denn ber!"

II.

Ich fpur' ein Munder burch die Land' in gelber, grüner Farbe Schein. Es hat nicht Fuß noch Auge, Hand, und will bech bei ben Leuten sein, so bei ben Armen wie den Neichen.

Es bindet manchen ohne Band, es fährt die Donau wie den Rhein, es trägt den Herren ihr Gewand, und trinket mit den Fürsten Wein; es kann auch zu den Frauen schleichen.

Es stirbet hier und wächset dort, es fährt so spat wie fruh, es schlich auf einen Baum der ersten Jungfrau zu, es schlug der Welt den vierten Theil und schlägt noch auch so manchen Gauch, Rind ohne Horn; es hat gar mancher Mann sein Heil und Seel' und Leib von ihm verlor'n.

Sag' an, wem mag es wohl sich gleichen?

Der Marner (Seefahrer) galt schon zu seiner Zeit und noch mehr in der Folge als einer der besten Dichter. Diesem Urtheile kann ich nicht beitreten, obwohl wir Minnelieder und zumal Sprücke in großer Anzahl von ihm besitzen; selbst in lateinischer Sprache hat er gedichtet. Gelahrtheit und tüchtige Gesinnung mag man

ihm zugestehn, dichterische Begabung mangelt ihm. Er war aus Schwaben gebürtig und hieß mit Bornamen Kuonrad. Er ward als hochbejahrter, blinder und franker Greis meuchlerisch erschlagen in dem fünften oder sechsten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts. Daß er bei seinem Ruhme auch Gegner fand, beweisen solgende nicht eben zarte Scheltesprüche Rumslands:

T.

Ren, Ram, 1 Rind, recht nun rathen woll' nach meisterlichem Orben, wie mag bas wundersame Bunder sein genennet?

Es war ein Kind und ward ein Mann und ist ein Kind geworden: bieß Wunder ist für Wunder wundersam erkennet.

Es ist ein Ren der Wildheit und ein Ram der Unbehende, der Zucht ein Rind;

por Alter geht es hinter sich, sein Lob das fand ein Ende; bas Munderfind

trägt graugefärbtes Stopfelhaar an Kindes Kinne; es ift genannt — Nun rath, wirst bu bes Namens inne.

·II.

Die Schwalbe fängt ber Müden mehr benn Falke, bes sie garret; ber Erbflug und bes Schweises Schwipp kann baß sie machen; Ihr arm Gezwitscher Sang will sein, wie rauh ihr Schnabel schnarret; ber Nachäffung ber Bogeltone muß man lachen.

Die Lerche wie die Nachtigal die muffen von der Schwalben erdulden Spott;

bas ist mir leid, ich klag' es mehr, denn ob die Blätter falben. Ach Herr und Gott;

wie soll ein Thor wohl werden klug, der sich vergisset und nachahmt fremde Kunst, bevor er sein' ermisset?2

Das ist allerdings grob; aber der Tod sühnt: die Ermordung des Greises beklagt Rumsland aufrichtig und bitterlich. Er lebte

<sup>1</sup> Ren (Rhene) Rennthier. Ram, Wibber. Beibe Wörter rudwärts gelefen geben Mar-ner. 2 Unter ber Schwalbe ift Marner verstanden, als Nachahmer ber anderen Sänger.

weit länger als Marner, denn wir haben von ihm ein Gedicht auf König Ruodolfs Krönung 1273. Er neunt sich selbst einen Sachsen, und auch seiner Gedichte Sprache beweist diese seine nördliche Heismath. Mit Unmeland von Schwaben, einem anderen Dichter dieser Zeit, darf er nicht verwechselt werden. Ueberhaupt wendet sich die Dichtkunst von jest an mehr in den Norden, und die wenigen Singer, die wir noch zu betrachten haben, gehören sast alle ihm an.

Aber bevor Sie uns mit neuen Dichtern bekannt machen, möchte ich die Lösung des Näthsels vernehmen, welches der Marener aufgab, sagte der alte Herzog. Ich habe lange gegrübelt, aber ich errathe es nicht.

Die Lösung ift die Lüge, antwortete ihm Irmgard.

Die Lüge? Ei sieh boch, bas ist schön. Das Näthsel will ich boch meinen eingethürmten falschen Räthen, die mich absetzen wollten, zum Errathen aufgeben. Wer die Lösung findet, soll frei sein. Na, was die sich die Köpfe zerbrechen werden, ha ha! basta!

Irmgard und alle andern lächelten. Sie begann:

Der nächste Dichter trägt sonderbaren Namen, er heißt Höllen feuer.

T.

Chaut auf, wie's rom'sche Reich nun fteht!

ber Fürsten Gier, wir fehn es ja, darauf nun nicht mehr länger geht; einst war bei Raisern und bei Königen barum großer Streit.

Da lebten fie mit Schalle gar:

fie wollten setzen bei den zwein i je begre Könige jedes Jahr; da wehrte man's! nun wehrt es Niemand: warum wich der Neid? Man darf darnach nicht friegen mit dem Kreuze

noch dem Banne noch mit Raufe;

es irret nicht ein Kuonrad, noch auch irret jetzt ein Friderich von Staufe.

Den gab man Schuld, bas Reich es hatt' ber Ungenaden burch fie viel:

wo fam nun hin ber Fürsten "begrer König?" man fieht, daß Reiner nun es will.

<sup>1</sup> Meben Fridrich und Ruonrad.

II.

Wie möcht' es jemals werden gut? das hiebevor man nannte "Neich," das heißet leider jetzt "Armuth;" an Leuten, Lande, Gut und Habe gehn ihm alle für.

Den alten Spruch ben sprichet man:

baß nicht die Maus zu Neste möge, bind ihr einen Schlägel an! ber Spruch, der schickt sich trefflich jeto zu ber Fürsten Kur.

Unrechte Kur, nach Miethe fiesen hat die

rechte Kür gar überwunden.

Sei, Nömisch Reich, den Fürsten gram, fie haben Dir ben Schlägel angebunden.

Ch mochtest Du gebieten wohl, wie soll es aber fürder stehn?

Dir ist wohl recht so wie der Maus,

Die mit dem Schlägel soll zu Neste gehn.

Näheres über den Dichter, als daß er zwischen 1240—1270 dichtete, weiß man nicht. Seine Name Helleviure ist auffallend, Bruder Berchtold, der berühmte Prediger, tadelt solche Namen als Christen unanständig (Klings Ausgabe S. 35: Wan (denn) du heizest näch den tieseln unde dist halt näch in genennet. Du heizest Lasterbalc, so heizet den geselle Schandolf, so heizet der Hagedorn, so heizet der Helleviur, so heizet der Hagelstein: also häst du manegen lasterbæren namen als die tiesel die abetrünnic sint. Daß sie jedoch wirklich bräuchlich waren, beweisen auch Urkunden, z. B. Rapoto Hellitamph, Hellewirt, Zur Hellen u. s. w.

Der Franen Lob haben diese Dichter mannigsaltig gesungen; boch auch Rüge sparten sie nicht, wo sie berechtigt erschien, wie Meister Gerwellin beweist, sagte Irmgard; es wäre nurecht darüber zu schweigen. Er singt:

Ein männisch Weib, ein weibisch Mann, er hab' die Spindel, sie das Schwert: auf seine Schande stets sie sann: die Dünkelehre kann sie wohl, doch anders Niemand preisen. Wo nur sein Ja er sprechen mag, ba spricht sie Nein: ihr Ja nur gilt, sein Nein ist nichts, ein Wasserschlag.

Berschieden sind boch weiß und schwarz, bas zieh' ich an die Beisen. Daß ihn ein Beib bezwingen mög',

ber wohl im Streite Landes Kämpe wäre (ein Falke kund bie Lerche sei, hört Bunder!), das sind fremde Mähre. Des Beibes Schwertschlag, Mannes Spinnen hat noch selten Preis bejagt.
Sie Mann und Weib, er Mann noch Weib, und sei vor ihr verzagt!

Ich meine, fagte der alte Graf, das gerade giebt ihrem Lobe Werth, daß sie auch zu rügen wußten, wo Nüge berechtigt war. Neber diesen Dichter Gerwelin aber läßt sich nichts weiter sagen, als daß er Norddeutschland angehörte und in die zweite Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts fällt.

Ich komme nun zu den Dichtern unter Auodolf von Habsburg, sagte Jemgard. Hatten sie bisher bei den Deutschen Königen Gunst gesunden, was auf die Fürsten begreislich nicht wirkungsles blieb, so änderte sich das jett. Nucdolf hatte nie für die Singer offene Hand, und die Fürsten folgten nur zu bald dem Könige darin nach. So wurden die Singer also genöthigt sich mehr und mehr dem Bürgerstande zuzuwenden, und mit der hössischen Kunst war es vorbei. Auch die Sprache litt darunter. In den Städten herschten die Mundarten; die Dichter fanden es also bald unnöthig sich der reinen edlen Hossprache zu besleißigen.

So beginnt denn jest eine immer steigende Vergröberung der Sprache, die während des dreißigjährigen Krieges den Gipfel erreicht und nun erst wieder seinerer Gestaltung allmälig weicht. Die alte Feinheit hat die Sprache nie mehr wieder gewonnen, und auch heute ist sie noch sern davon. So schwer heilen solche Schaden.

Ich beginne mit Meister Stollen.

T

Einst Treu auf einer Straße gieng, ihr Untreu widerritt; Frau Treu erschrak bes großen Heers, bas hinter Untreu schritt, sie dacht': D weh, wo soll ich hin

vor diefem heer, fo groß üb'r alle Magen?

"Gieb Naum!" rief Untreu, "sage flugs, wer bist Du? Nebe! sprich!" Die Treue sprach: "Ich bin's, die Treu, und Gott will's klagen ich, daß ich so gar verschmähet bin,

daß Euch ich nun muß räumen alle Strafen."

Frau Untreu rief: "Thu' zu den Mund!

Du mußt mir hier und allenthalben weichen!

Die Berren suchen meinen Bund:

schau nur Dich um, Du siehst baher gu mir die Schaaren streichen:

fie wollen all' und immerdar mein Ingefinde fein."

Die Treue fprach: "Das richte Gott,

baß Dir fie bienen, nicht gebenken mein."

II.

Ich höre sagen, daß in Büchern eingeschrieben steh', fo bald das Haupt erkranke, sei dem ganzen Leibe weh. Die Welt das zeigt mit Augenschein: ihr Haupt das siechet leider allzusehre.

Der Pabst ber sollte sein ein Haupt ber ganzen Christenheit, er sollte vor den Ungerechten schirmen weit und breit, er sollt' ein rechter Richter sein: nun dunkt mich, wie die Welt er gar verkehre.

Wir Laien sind der Pfaffen Spott,

fie helfen all' einander uns betrügen:

Das wendet väterlich, o Gott,

seit sie durch Gierigfeit nach Gut an Euren Büchern lügen und fälschen gar den Glauben, der uns sollte sein ein Geil: seit sie nach Rechte handeln nicht,

wie nähm' am Nechte bann ein Laie Theil?

### III.

Der König von Rom der giebt ja nicht: und hat doch Königes Gut;

er giebt ja nicht: er ift furwahr recht als ein Leu gemuth;

er giebt ja nicht: feusch ift er gar;

er giebt ja nicht: und ist doch sonder Tadel.

Er giebt ja nicht: er minnet Gott und ehrt bas reine Weib:

er giebt ja nicht: nie Mann gewann noch fo vollkommnen Leib;

er giebt ja nicht: ber Schand' er bar;

er giebt ja nicht: der Weise, rein von Abel.

Er giebt ja nicht: er richtet wohl;

er giebt ja nicht: boch liebt er Treu und Ehre:

er giebt ja nicht: er tugendvoll;

er giebt ja leider keinem was, was foll ber Rede mehre?

er giebt ja nicht: er ift ein helb, von hoher Bucht umringt;

Der König Ruodolf giebt ja nicht,

was Jemand von ihm saget ober fingt.

#### IV.

Hier Cselmähre biet' ich für ber Herren Eselthum: Ein Csel wollt' in Leuenhaut erwerben Leuenruhm; er beckte sich bis auf den Fuß, boch blieben ihm die Ohren unverdecket.

Er sprach: "Nun mag ich bieten eblen Thieren gleichen Schein: bes will ich fürder immerdar ein Leu und nicht ein Gel sein. Nun alle, traun, ich schrecken muß, bie mich mit Schlägen haben oft erwecket.

Laßt sehn, gelingt mir Leuensprung?"
sein Meister kam und sah des Csels Ohren:
auf's Fell ihm kam des Knüttels Schwung,
daß kraftloß er am Boden lag. — So geht es einem Thoren,
der über seine Schande decken will der Ehre Dach:
die Schande tritt zu Tage stets,
und trifft ihn, gleich dem Csel, Ungemach.

Unser Dichter, Meister Stolle, gehört zwar zu den in späterer Zeit vorzüglich gerühmten Dichtern, doch ersahren deshalb wir von ihm nichts Näheres. Man unterschied einen alten und einen jungen Stollen. Der junge wäre demnach unser Meister, der alte aber der von Walther v. d. Bogelweide bescholtene Dichter am österreichischen Hose (Ich seh' wohl daß man Herren Gab' und

Weibes Gruß jett mit Gewalt und Ungezogenheit erwerben muß. Sing' ich meinen höfischen Sang, so klagen sie's Stollen. Wahrlich ich gewinne auch leichte Knollen; da sie die Schalkheit wollen,
mache ich ihnen den Hals voll). Lachmann zwar hält diesen Stollen für einen geistlichen Nath Leupolds von Desterreich, der Walthern zuwider gewesen sei. Allein ein Tirolischer Dichter, der von Rubin, beklagt den Verstorbenen als einen Dichter:

Reinmar, mich reuet sehre
bein Sinn und auch dein Tod;
Dich klag' ich immermehre
burch beine reiche Kunst.
Walther, Du bist von hinnen
(o weh derselben Noth)
mit deinen weisen Sinnen:
Dir ward der Herren Gunst.
Dem Bock mit Sange, Stollen,
Herrn Neidhard minder nicht,
auch Bruder Wernher zollen
nach Tode Lob, ist Pflicht.
Er Hetzing, Gut durch Grollen
erward ihm sein Gedicht.

Da Stolle hier zwischen lauter Dichtern (Neinmar dem Alten, Walther v. d. Logelweide, Herrn Neidhard, Bruder Wernher) beklagt wird, muß er auch Dichter gewesen sein. Mit Unrecht nennt ihn aber Herr v. d. Hagen einen "Zotendichter." Bock bezeichnet hier nur seine Stößigkeit, Streitlust. In gleichem Sinne wird Bruder Wernher ein Hehing genannt. Der ältere Stolle mag zwischen 1230—1240 gestorben sein (vor Neidhart, aber nach Walther), der jüngere dichtete um 1270.

So äußerte sich Haspinger über Stollen und Jrmgard fuhr fort:

Der jetzt erscheinende Dichter ist Meister Fridrich von Suoneburg (nach andern Sunnenburg) wahrscheinlich ein armer abeliger Dienstmann, der als sahrender Singer lebte und deshalb nach Sitte der Zeit Meister genannt ward.

### I.

Es steht den Frauen und den Männern Zucht und Maße wohl; Er selig Mann, sie reines Weib, der Herz ist Zucht und Maße voll; Zucht traun und Maße haben soll wer Lob erwerben will.

Wo Zucht ift, aber Maße nicht, ba ist bie Zucht verlor'n; bie Maße hat zu stäter Freundin sich die Zucht erkor'n; Frau Zucht, Frau Maß', Euch abgeschwor'n der Herren haben viel.

Hievor da sah man hohe Herren pflegen Maß' und Zucht, nun treiben Jung' und Alte beide von sich weg in Flucht: der Ehren bar ist jeder Herr, und pflecht er Zucht und Maße nicht: wer Juld der Zucht, der Maße trägt, der steht in Gottes Pflicht.

### Muf Ronig Dtader von Böheim.

#### II.

Des Königes Wort hat mich betrogen und bazu manchen Mann: läßt König werden Ja zu Nein, bas steht ihm übel an. Welch Ja Nein meinet, nimmer kann bas werden rechtes Ja.

Ein wahres Ja steht Königen wohl und ist den Shren gut; gelognes Ja den König schändet und entfreu't so Manches Muth. Wer Ja spricht und schnell es thut, der graut in Ehren da.

Wie ziemt ben hohen Königen baß in Nein ihr Ja sich kehrt? Ein falsches Ja, traun, Lob und Ehre stets versehrt. Ein Ja gegeben und gehalten, bas ist rechter Könige That; boch wer sein Ja zu Nein läßt werden, Schand' er davon hat.

Die gefürstete Benedictinernonnenabtei Suonenburg bei Brixen hatte Dienstmannen, die nach ihr sich nannten, nahm Haspinger jett das Wort. Dahin könnte der Dichter (der urkundlich jedoch nicht nachweisdar) vielleicht gehören. Er hielt sich meist am baierischen Hofe auf, aber auch in Böheim bei König Otacker, den er mit seinem Spruche wohl meint. Seine Blüthe fällt zwischen 1250—1280.

Für heute, wenn es Ihnen recht ist, schließen wir, sagte darauf Irmgard, und es geschah so.

# Siebente Nacht.

Heute, eröffnete Irmgard die Situng, kommen wir mit den Dichtungen der Meister zu Ende. Ich beginne mit einem Spruche des Unverzagten auf Nuodolf von Habsburg. Wir hörten bereits am vorigen Abende, wie seine Kargheit gegen die Sänger gerügt ward. Dasselbe thut auch der Unverzagte.

Der König Ruodolf minnet Gott und ist an Treuen stäte; der König Ruodolf hat sich manchen Schanden wohl versagt; Der König Ruodolf richtet wohl und haßet falsche Räthe; der König Ruodolf ist ein Held an Tugend unverzagt. Der König Ruodolf ehret Gott und alle werthen Frauen; der König Ruodolf läßt sich oft in hohen Ehren schauen; ich gönn' ihm wohl, daß ihm nach seiner Milbe Heil geschieht: der Meister Singen hört er gern, doch sie begaben keiner ihn je sieht.

Von diesem Dichter wissen wir auch nur, daß er ein sahrender Singer war, und, wie seine Sprache zeigt, Nordbentschland angehörte.

Der Meißner läßt sich nun also vernehmen:

I.

Daß schon so lange Römisch Reich ohn' Raiser hat gestanden, bas macht ber Wähler Gierigkeit, bas haben wir vor Handen; bes wird im röm'schen Reiche schlicht gehauset.

Dir sollte dienen all die Welt: willst eigen Du dich machen? Verlieret deutsche Zung' ihr Necht, an Ehre wird sie schwachen. D weh, wie Gierigkeit das Neich zerzauset!

Ett müller, Berbftabenbe und Winternachte. III.

Gieb nicht bein Erb' in fremte Hand, das Dir bein Schöpfer hat vererbet,

gebenke, wie so mitleidlos ber König Ruonrad ward verderbet: beshalb noch allen beutschen Fürsten grauset.

II.

Es fraget mancher, was ich könne.
Ich sag': ich bin ein Lehrer aller guten Dinge, ich bin ein Nathgeb' aller Zucht, ich hasse Schande.
Weh dem, der Ehre mir vergönne!
Ich diene Fürsten, auf Genad' ich Lieder singe, und bin der Ehren Pilgrim, seht, in manchem Lande.
Wer mich des schilt, der komme vor Gerichte und gebe Schuld mir um die Kunst, die Gott mir gab, zu dem ich pflichte.
Ist gute Kunst und Gottes Gabe Sünde, durch die man besser wird, doch schilmmer niemals?

den Sinn mir durchgründe
ein falscher Neider. Der mein Leben strase,
ber thut gen mir so wie der Wolf thut gen dem Schase.

Wes zeiht der Schnöde mich? Sein Heil, ich wähne, schlase.

Der Dichter war ein fahrender Singer, von seinen Kunstzgenossen bald gelobt, bald bescholten. Seine Heimath bezeugt sein Name. Seine Blüthe fällt zwischen 1250—1280. Sein Zeitgenoß war Hermann der Damen, ebenfalls ein Norddeutscher sahrenz der Singer. Von ihm gebe ich einen Spruch und zwei Lieder.

I.

Tirol, Metze, Mainz und Tiere, hätte Schwenbeler i die viere, traun er böt' in einem Biere Hahard um sie alle. 2
Schwendeler, in deiner Beise hab' ich nach der Dummen Preise viel verzehrt, davon mich greise macht der Sorgen Galle.

<sup>1</sup> Berschwender, Schwindler. 2 Sie alle im Spiel wagte er.

Ich muß nach anderm sehn, seit es den Weisen mißbehagt; ihm mag nicht gut geschehn, der stets Dir folget underzagt. Wer mit Dir fährt in Schalle, den will Kummer nicht vermeiden; Ehre mag ihn nimmer leiden; so macht er sich frei vom Neiden: das wird ihm zum Falle.

#### II.

hätt' ich aller Menschen hulbe, wär' ich ein beglückter Mann; Gott vergeb' ihm seine Schulbe, ber um heil mich neiben kann. D ich weiß ber Schnöben viel, bie ben Biebern immer neiben, ihn zu lästern ift ihr Ziel.

Seht, ich habe alle Pforten meines Sinnes aufgethan, baß ich mit viel füßen Worten möge Freundes Lob umfahn. Fänd' ich guter Freunde hier, ihnen wollt' zum Lohn ich singen Lobes mehr benn Singer vier.

Meinen Wunsch benn will ich sprechen: baß sie mussen selig sein! Reinem musse heil gebrechen; bieses wunscht bas Herze mein. Heute wie zu jeder Stund' bleiben mussen wie am Leibe an ber Seel' auch sie gesund.

### III.

Ehre, wo weilt bein Gefinde? Mich bunkt sicherlich es so, daß bei Dir ich wenige finde: bas macht mir ben Muth unfroh. Schande fährt mit mancher Schaar. Größer war einst Dein Gefolge: bes bift Du nun leiber bar.

Manchen nennt man reich an Ehren, ber nie Shren Theil gewann. Wer sein Lob stets weiß zu mehren, ber ist ein beglückter Mann. Immer rühm' ich ihn wie heut. Aber wie soll Shre minnen, ber ber Chre Bürbe scheut?

Mancher Mann wohl milde wäre, boch er hat's an Gute nicht; bas ist seines Herzens Schwere, baß an Gut es ihm gebricht. Doch so mancher reicher Mann nicht um Gott und nicht um Ehre reiner Milde pflegen kann.

Hier hätten wir also Bittlieder, und zwar überall anwendsbare, an keinen einzelnen Gönner gerichtete. Aber auch Sprücke hat hermann gedichtet und dazu einen Leich. Daß er Norddeutschland angehört, keweist seine Sprache; ob aber seine heimath das Städtchen Dame war und er eigentlich Hermann von der Damen heißen sollte, muß dahingestellt bleiben. Nach den Beziehungen in seinen Gedichten dichtete er zwischen 1250—1280. So erklärte sich Haspinger, Irmgard aber fuhr fort:

Schon mehrere Ausfälle auf Ruodolf von Habsburg seiner Unmilde halb haben Sie vernommen; kein Dichter aber war ihm so bitter seind, als der Schulmeister von Eplingen. Hören Sie nur einmal:

I.

Ein König mit Gewalt hie fährt, bem fich auf Erden nichts erwehrt, es seien Christen, Juden oder Feiden. Auf wen er ungenädig blickt, der wird bedrangsalt und gezwickt; zu seinem Auten weiß er stets zu scheiden.

Gott, nun sieh zu beinem Reiche,
so daß er Dir nicht erschleiche
beinen Himmel sonder Wehr. 1
Rlopf' er an daselbst mit einem Worte,
Eanct Beter, so seid munter;
benn was der König will hinunter
zwingen, ist ihm eine Beer'.
Darum wahret wohl die Himmelpsorte,
hüte wohl, Du himmelheer!

II.

Gott Herre, schaue wohl um Dich, ich warn' in Treuen sicherlich, und hörte wiederum da fremde Kunde: Der gestern suhr in Königs Schein,

ber ift nun Raiser um ben Rhein; man fluftert bas und sagt es laut zur Stunde.

Seht, würd' er gewaltig immer,
bes himmels er berieth uns nimmer.
Gott, den hab' in deiner Pflicht,
daß er nicht uns dort wie hier versaume,
dort, wo Wonn' erfreut die Herbe.
Diente himmel ihm und Erde,
an das Geben bächt' er nicht;
er löst die Pfänder hier so manchem kaume,
der doch in seinem Dienste sicht.

### III.

Gott und der König wollten friegen sonder Wahn, fie wollten mit einander zornwoll streiten, traun, und pochen. Da sprach der König: "Es mag nicht mehr so gehn fortan, Gott hat mich übervortheilt: ha! das wird an ihm gerochen.

<sup>1</sup> Worte des Bischofs von Basel, Heinrichs, Grafen von Neuenburg, bei der Nachricht von der Lahl Ausdolfs: Sede fortiter, Domine Deus, vel locum occupadit Rudolphus tuum.

Will er die Simmel haben gar,

so ware seine Berschaft weit, boch mein Gewalt gar enge.

Bom Sausen 1 biet' et mehr mir bar,

sonst kann nicht unser' alte Freundschaft mehr bestehn bie Länge." Da schied ich fie (sie liegen's beidenthalb zu mir),

ich fprach: "Herr König, was sei hier niederhalb, bas habet Ihr,

seid hier Ihr Gott, laßt dort den Alten sich begehn;

thut Ihr das nicht, ich beiß' Euch fühnlich von dem himmelreiche gehn."

Seit Gott nun und der König so geschieden sind, so will der König nun den Teufel aus der Hölle zwingen. Davon hebt ein Gemorde sich, 's ist nicht ein Wind, so grimmig sind sie beide: Herre! wem soll da gelingen? Sie kriegen wer der schlimmre sei,

der soll zur Hölle Podestat sein immermehre.

Der König ift schlimmer viel, o bei!

ber Teufel konnt' in mancher Zeit verwüsten nie so sehre hie Leut' und Land, so wie der König verwüstet hat, und thut's auch noch in kurzer Frist; fürwahr, des ist kein Nath. Läßt man's an mich, ich theil's dem Könige baß denn eh'r: schied ich ihn von dem Himmelreich, ihm wird der Hölle desto mehr.

### IV.

Mohl ab! Der König giebt Euch nicht.

Wohl ab! Er läßt bei Hof' Euch effen, habt Ihr icht. 2

Mohl ab! Gein Beerzug 3 wird ein Wicht.

Wohl ab! Was er verheißet ift - ein Spell. 4

Wohl ab! Um Gabe bitt' ihn feiner fehr.

Wohl ab! Er gab' es alles feinen Rindern eh'r.

Bobl ab! Gie brauchten bennoch mehr.

Wohl ab! "Mein Gut gering ift," spricht er schnell.

Wohl ab! Sein Stamm ift leider arm:

Wohl ab! an unserm Holze wird er warm.

Bobl ab! Ch fein Geschlecht an Gut gefättigt ift,

Wohl ab! fo find wir auf bem Mift.

Wohl ab! Co wird bem Brater Bratens bann nicht viel.

<sup>1</sup> Bom Fische. 2 Etwas. 3 Gegen Otader? 4 Mährchen.

V.

Der Scharle 1 beut der Spiele drei, wer deren eins verliert, des Leben ist vorbei; es gilt den Leib, nichts weiter, hei! des will das Land Sicilien Bürge sein.

Das erste Spiel ist Buff<sup>2</sup> genannt: ber Prinz<sup>3</sup> verlor's: er brach die Bünde stracks zu Hand; des gab er Leben und auch Land. Zum andern Spiele Konradin trat ein.

Das heißet wohl: Haupt ab, o weh! benn bas verschmerzt er nimmermeh'. Zum dritten Spiel ist König Ruodolf nicht zu gach; 4 es mag wohl heißen: Hacke nach. Ich wähn', der Scharle könn' es ibm zu viel.

VI.

D nehmt des deutschen Schildes wahr, beschaut ihn ordentlich:
in Gold' ein aufrecht Abelar
hat auf den Schild gestrecket sich;
feht das bedeutet Sochaehurt: die si

feht, das bedeutet Hochgeburt: die stimmt zur Königsbahn.

Der Adler schwarz ist ganz und gar, bie Farb' ist grauselich.

Herr König, ich sprech' Euch nicht mehr bar,

man scheut Euch wenig, bunket mich:

Ihr friedet gleich ber Scheuch' im Gerftenfelde fonder Bahn.

Wär't Ihr versuchet wie des Adlers Kindelein —

er töbtet das nicht schaun kann in der Sonne Schein — Euch wär' das auch geschehn;

Ihr war't verworfen oder mußtet Recht und Unrecht baß ansehn. König und Adler sollen hochhin schweben, sind sie echt.

Herr König, sprecht,

ift das nicht Adlers Recht?

Run zeiht Euch Ritter fo wie Rnecht.

Ihr flopfet um bie Suben, wie um faulen Baum ber Specht:

Ihr färger denn der Abelar; der Schild der steht Guch übel an;

1 Charles d'Anjou. 2 Triftrat. Zwei Steine, die auf einer Linie stehen, beißen Bund. 3 Maufred, Friorichs II. Sohn. 4 Zu schnell.

Dieser grimmige Gegner Ruodolfs, nahm Sasvinger bas Wort, fount im Sabre 1280 urfundlich vor als Magister Heinricus rector scholarum in Ezzelingen. Er wird um 1289 gestorben sein, da in diesem Jahre ein Conradus als rector scholarum baselbst erscheint. Beinrichs Saß gegen Ruodolf grundet vielleicht weniger auf bes Königes Unmilbe gegen die Singer (Loterpfassen mit langem hare unde spilliute sint uz dem fride, bestimmte er 1281 in dem zu Nürnberg erlaffenen Gefete) als auf ter Feind= schaft mancher schwäbischen Grafen (Markaraf Ruodolf von Baden, Holrich und Eberhard von Würtemberg, die Grafen von Belfen= stein, Freiburg, Neuenburg, Montfort u. f. w.) gegen ben König, der die Reichslehen, die Sie bereits als Eigenthum betrachteten, jurudforderte. Die Reichsstadt Eflingen jumal war in die Burtembergische Febde verwickelt, da sie sich während des Awischenreiches in den Schutz der Grafen von Würtemberg begeben hatte. Es mochten also in Eglingen zwei Partheien sein, eine königliche und eine würtembergische. Als 1287 Ruodolf nach Eflingen kam und das Bolk fich um ihn brängte, rief ein Burger aus: Des Königes Nase (die bekanntlich groß war) hindere ihn vorbei zu gehn. Da bog Anodolf die Nase auf die Seite und fagte: "Geh, meine Nase soll dich nicht hindern!" Im britten Spruche über= bietet der Schulmeister noch um vieles den großen Dante, der sich mit dem Fegefeuer für Ruodolf begnügte, weil er die Gibellinen in Italien schuplos ließ. Dante fagt nämlich Burgat. VII, 91.

> Colui, che più sied' alto ed ha sembianti d'aver negletto ciò che far dovea, e che non muove bocca agli altrui canti, Rodolfo imperador fu, che potca sanar le piaghe, ch' hanno Italia morta si che tardi per altri si recrea.

Ich verstehe nicht wälsch, sagte ber alte Herzog; mas heißt bas? Strecksuß hat die Stelle also übersett, erwiederte Saspinger:

Der höher sitt und scheint, als hatt' er lang versaumt, wozu ihn seine Pflicht verbunden, und nicht den Mund regt bei der Andern Sang, Ift Kaiser Rodolf, der Italiens Wunden zu heilen zwar vermocht, doch nicht geheilt, so daß es spät durch Andre wird gefunden.

Im fünften Spruche wird der König gescholten, weil er nicht als Nächer der Hohenstaufer auftrat, wie viele erwarteten; aber er hatte dem Papste versprochen mit Karl Friede zu halten.

Aber, sagte Berta, hat denn der Ausgang des 13. Jahrhuns derts gar keine Minnelieder?

Es giebt deren wohl, antwortete barauf Graf Huno, und felbst noch von fürstlichen Dichtern, wie von dem Markgrasen Heinrich von Meißen, dem Herzegen Heinrich von Bresslau, dem letten Fürsten von Nügen, Wizlaw IV., dem Grasen Wernher von Honberg; auch bürgerliche Meister, wie Frauenslob und Andere dichteten wohl noch Minnelieder. Vielleicht ist Frau Baronin Irmgard so freundlich eines mitzutheilen.

Ei, sagte Irmgard lächelnd, ich hätte nicht gedacht, daß meine strenge Berta darnach Berlangen tragen könnte. Da dem jedoch so ist, so will ich eines von Heinrich von Breslau vortragen, das schön und eigenthümlich ist.

Dir flag' ich, Mai, Dir flag' ich, Sommerwonne, Dir flag' ich, lichte Heide breit, Dir flag' ich, augenblanker Klee, Dir flag' ich, grüner Wald, dir flag' ich, Sonne, Dir flag' ich, Benus, sehnendes Leid: daß mir die Liebe thut so weh. Wollt Ihr mir's helsen schlichten, so hoff' ich, daß die Liebe müsse richten sich auf die Minnigliche hin.

Nun laßt Such sein gefündet meinen Kummer und helset mir, der siech ich bin.

"Was thut sie dir? Laß hören uns die Schulde, daß nicht sie buße sonder Grund gen uns, denn das ist weiser Sinn." In liebem Wahn wohl hab' ich ihre Hulbe, boch fleht um mehr an fie mein Mund, fie spricht, ich sterb', ch solch Gewinn Bon ihr mir werd' zu Theile:

Das ift ein Tod an minniglichem Heile.

D weh, daß ich sie jemals sah, von der mir nun in herzelieber Liebe so bitterliches Leid geschah.

"Ich Mai will meinen Blumen benn gebieten, ben Rosen roth, ben Liljen weiß, daß sie vor ihr sich schließen zu."

"Ich Sommerwonne schaff', wie sie mir riethen, ber kleinen Bögel süßer Fleiß, baß ber vor ihr verstumm' im Nu."

"Ich Heibe breit will fangen fie, kommt nach lichten Blumen fie gegangen auf mich, fie bleibe stehn auf mir. Nun sei von uns ihr widerfagt, der Guten, so muß sie sein genädig Dir."

"Ich lichter Klee will Dich mit Scheine rächen, wenn sie mit Augen an mich sieht, baß sie vor Glanze schielen muß."

"Ich grüner Wald will ab mein Laub all brechen, kommt sie zu mir, wie's wohl geschieht, sie biete denn Dir holden Gruß."

"Ich Sonne will burchhitzen
ihr Herz und Muth; kein Schattenhut vor Schwitzen
foll helfen ihr, das ist mein Rath,
sie wolle denn Dir deinen Rummer wenden
mit herzelieber Liebe That."

"Ich Benus will ihr alles bas verleiben bas minniglich geschaffen ift, will nicht sie bald begnaden Dich."

D weh! soll man sie von den Wonnen scheiden? — eh wollt' ich sterben sonder Frist, wie gar sie mich betrübet hat.

"Willst Du bich rächen lassen,
ich schaffe, baß nun aller Freuden Straßen
ihr widerspenstig seien hie."
Ihr zarter Leib, der möcht' es nicht ertragen:
laß mich eh sterben, leben sie!

Das ist wirklich ein schönes Lied, sagte Berta. Hat der Dichter viele binterlassen?

Nur zwei, antwortete ihr Jrmgard. Er starb jung. Weiß man Näheres über ihn? fragte Berta.

Gewiß, da er ja ein Fürst war, erwiderte darauf der alte Graf. Er war ein Enkel Herzog Heinrichs II., des Frommen, der 1241 bei Walstadt im Kampse gegen die Tataren siel. Sein Bater war Heinrich III., der 1266 starb. Im Jahr 1270 trat er als Heinrich IV. die Herschaft an, vermählte sich 1278 mit Mechtild, Tochter Ottos V. von Brandenburg und starb 1290 ohne Kinder zu hinterlassen. Seine Kriege gegen seine polnischen Bettern und für Otacker von Böheim gegen König Ruodolf überzgeh' ich und sühre nur noch an, daß er den Beinamen des Milzden erhielt. Sein schönes Grabmahl ist noch heut in Breslau zu sehen.

Sie haben uns, genädige Frau noch kein einziges Tagelied mitgetheilt, sagte Haspinger: Wollen Sie die ganze Gattung übergehn?

Ich habe keines gefunden, antwortete sie, das mittheilbar wäre, wenigstens für eine Frau.

Und doch giebt es eines, wenn auch von einem unbekannten Dichter, das mittheilbar sein dürfte. Wir lernen daraus zum mindesten die Art und Weise der Tagelieder kennen. Wenn Sie mir die Erlaubniß geben, so trage ich es vor.

Er erhielt fie und las:

Der Wächter sang von Minne wohl. "Ich warne, wie von Necht ich soll: wohl auf nun, Nitter, es ist Tag! Ein Scheiben rath' ich, Herre, Dir, erhalte Dich und folge mir, nicht länger Dein ich hüten mag.

Du wed' ihn, Frau, schon nahet es bem Morgen, fo wach' ich hier für ihn in also großen Sorgen." Ihr war leib, baß so lange schlief ber Helb gemeit.

Die Reine, Suße sehr erschrak, fie sprach: "Dir Weh geschehe, Tag, mein Leid — ich hab' es nur von Dir.

Der Freuden viel Du mir benahmft, bevor Du solltest, her Du kamst; gar selten tagst erwünscht Du mir.

O weh dir, Tag! Doch hielt' ich ihn verborgen, fo mußt' ich nochmals um den Werthen, Sugen forgen."
Ihr war leid,
daß so lange schlief der Held gemeit.

Bon bannen schied ber kühne Mann. Die Fraue segnen ihn begann hinnach mit ihrer weißen Hand.

Sie sprach: "Herr und Geselle mein, Du muffest Gott befohlen sein: ber sei von mir für Dich gemahnt,

Daß er Dich Lieben mir behüten muße."
So sprach aus rothem Mund die Minnigliche, Suße;
Ihr war leid,
baß er von bannen schied ber Helb gemeit.

Diese Tagelieder hat in Deutschland besonders Wolfram von Eschenbach verbreitet, und so kam es denn auch, daß viele Dichter wenn sie Tagelieder sangen, sich möglichst an Wolframs Art und Weise auschlossen. Manche Dichter jedoch sahen auch von diesem Anschließen ab. Der Kehrreim sand, wie überhaupt bei dem Minneliede, so auch bei dem Tageliede, erst späterhin Anwendung. Er ist von dem Bolksliede entlehnt.

An das Tagelied Ihres unbekannten Dichters reihe ich ein Paar artige Liedchen wahrscheinlich einer Nonne, deren Namen wir ebenfalls begreislicher Weise nicht kennen. Sie gehören dem 14. Jahrhunderte an und stehn in einer Baster Handschrift; dort oder im nahen Elsaß mögen sie gedichtet sein.

T.

Weine, Herze, weinet, Augen, weinet Blutes Zähren roth;
Weinet offenbar und taugen, 1
weinet viel, es thut euch Noth:
Denn ich hab' mein Lieb verlor'n,
Das mir war vor allem Liebe
her an diese Welt erfor'n.

Ich geh' nun wie eine Waise, suche meines Herzens Trost, ber mich vor der Hölle Freise, 2 an dem Kreuze hat erlost. Nicht ich weiß, wohin ich soll, wo ich sinde den Herzlieben, nach dem ich bin Leides voll.

Ich war auf ber Wonne Weibe, als ich seiner Minne pflag; nun geh' ich in Herzeleibe, seit ich ihn nicht haben mag. D weh, reine Süßigkeit, Jesu lieb, laß mich Dich sinden, so wird noch mein' Freude breit.

### II.

"Ich will niemals wieder fündigen, sprach ein Fräulein unverzagt. Ich hab' meinen herrn gefunden, von des Lohn ist mir gesagt: Fräulein, meid die Sünde gerne! Der von reichen Landen spricht: wer die Sünde nicht will meiden, der komm' in sein Neich auch nicht.

<sup>1</sup> Beimlich. 2 Schreden.

Fft es ber von reichen Landen, der vergeben Sünde mag?

Usso thut er mir noch heuer: er nimmt mir all Ungemach, wenn die weißen Engel fliegen her und werben hier um mich; wo man reine Maide krönet, seht, da will er trösten mich.

Wofür habt Ihr die Gewinne, da man Gott zu Lohne giebt? Dahin stunden mir die Sinne, da bereit der Lohn uns liegt. Ich weiß wohl, daß mich mein Herre läßt verderben nimmermehr." Fröhlich gieng die Maid in's Kloster, schmerzt's auch ihre Mutter sehr.

Diese Lieder haben Stimmung, so unvollkommen sie auch sein mögen, sagte Graf Huno. Es ist darin Gefühl ausgesprochen, wenn auch krankhaftes.

Ach Gott! rief da Küngold Beronica, das gute Fräulein wird nach einigen Jahren wohl anders gefühlt und gedacht haben, wenn sie nur erst einige Mal im Moster tüchtig zerklopft ward. Die Schwärmerei giebt sich bald. Ich bin froh, daß mein Kloster aufgehoben ist: das einzige Gute, was die Staatsumwälzung hatte.

Das einzige Gute? rief der Herzog. Wenn sie soust nichts Gutes bewirkte, so stell' ich Ihr Aloster noch heute wieder her.

Nein! Herr Herzog, nein, nein! rief die fromme Nonne ersichreckt. Ich meine das einzige Gute für mich.

Für Sie! ja so! das ist etwas anderes. Basta! sagte der Herzog.

Um nicht der frommen Nonne Zeit zu weiterer Entgegnung zu lassen, sagte Jrmgard schnell: sie habe zum Schlusse der heutigen Sitzung nur einen Dichter vorzusühren. Den Uebergang zu diesem aber dürften am besten zwei Sprücke eines Ungenannten bilden. Sie las sie demnach.

I.

Narren Wig und Thoren Schat und armes Weissagen Rath gedeiht in schwacher Maße. Irrte nicht mich Widersat, ich zwänge was der Kaiser hat im Land' und auf der Straße. Bu Landes Nichter nicht geziemt,
wer lahm ist in dem Munde;
ein siecher Arzt wohl heilte sich,
besäß' er nur die Kunde.
Wer mit dem Esel Löwen jagt
auf breiter Au Gefilde,
da will nicht Theil ich an der Haut,
odr er ward nie wilde.

II.

Ich sah nie so vollkommnen Mann nach Welturtheil in alle Weis', er hatt' auch wohl Gebrestes.

Des Gauches Art ich auch besann: bem ist gemäß ein schwaches Neis, boch gehrt er Greisennestes.

Jochfahrt ist der Hölle Wurz; wer sest in sich sie schließet, es dauert nimmer dreißig Jahr, eh ihn des Lohns verdrießet.

Wer ohne Tugend leben will, des Ehren sind nicht stäte; und hätt' ein Thor den Willen sein, hoi! was er Wunders thäte!

Der Ungenannte, wer er auch war, benützte des Bolkes Beisheit, nämlich Sprichwörter, nicht uneben, wie so manche der späteren Singer thaten. Die früheren scheuen sie, wie alles Bolksthümliche. Doch jetz zum letzten Dichter für heute, den Kanzler.

I.

In Städten, Burgen Widerpart geiftlicher Leute Neid und Haß, bei weiser Lehr' unweise That, bei Kraft ein zager Muth; Naub, Mord und Brand auf Gottes Fahrt, zur Falschheit flink, zum Nechte laß, Abel ohn' Tugend, Jugend ohn' Nath, ohn' Ehre großes Gut:

Darauf geht jetzt ber Argen Fleiß,
nach irb'schem Gut' ist gierig Aller Minne.
Die Erde sei schwarz oder weiß,
boch richtet Gott nur nach des Herzens Sinne.
Das Weltvolk das ist Gotte kund,
Geistlicher Leute Beten auch und Wachen:
ich wähn' er gölte tausend Pfund
ein grauer Nock und könnt' er heilig machen.

### II.

Die Pfaffenfürsten sind der Würde fast beraubt:
für Infel Helm, für Krummstab grader Spieß' und scharfer Speer,
für Stole Schwert, für Albe Brünn' ist jetzt erlaubt,
Halsberg, Sturmhut, Goller, Barbel starren um sie her.
Missachel hin! her Waffenrock! hin Buch! her Schilde breit!
um Mönches Platte Löckchen, Kron' um Ronnen Haupt:
barum benn schweiset wahre Hoffart, falsche Heiligkeit. 1

### III.

D weh, daß mir gebristet,
o weh, daß mich der Meister Kunst
mit Sprüchen überlistet; 2
o weh, daß nicht ich sinden mag
das auserwählte Wort,
Durch das ich reinen Frauen
mit Munde möcht' aus voller Gunst
ein Lobgedicht erbauen!
An Frauen immer Ehre lag
und alles Heiles Hort.

1 Albe, weißer Mantel; Miffachel, Meßgewand ber Priester. Goller und Barbel, Theile ber Ruftung, wovon ber lettere Bangen und Kinn schütte. 2 Durch Kunst (Lift) besiegt. Was hülfe wohl bagegen mich,
wär' ich auch reich an Sinne?
ich fände nichts, das gleiche sich
an Freuden Weibes Minne.
Mai zwar uns Blüthen bringet,
und Blumen trägt die Heibe breit;
die Nachtigal auch singet:
boch ist's ein Nichts, auf meinen Sid,
gen Weibes Würdigkeit.

## Zum Schlusse ein Lied vom Kanzler:

Weh bir, Winter, daß bein Zwingen thut so manchem Herzen weh! Du verderbst der Bögel Singen, lichte Blumen samt dem Klee. Wer hat uns den Wald beraubet, der so schön doch stund belaubet? Reif und auch dazu der Schnee.

Sommerwonne, Zeit des Maien, Beilchen, Lilien, Nosen roth, laßt sie hin sein, stolze Laien, merkt, was stets noch Freude bot: Seht an reiner Frauen Güte, wie die können Ungemüthe wenden und so manche Noth.

Weibes Minne Trauern endet, alles Heil an Frauen liegt. Minne Hochgemüthe sendet, wenn die Minn' ein Herz besiegt. Minne reichste Freude theilet, Minne wundet, Minne heilet, Minne Schmerz in Schlummer wiegt. Der Kanzler war ein fahrender Meister wie so viele andere. Die Annahme, er sei wie Heinrich Teschner und Johannes Hade: Ioub (die man beide urkundlich nachweisen kann) ein Züricher gewesen, beruht einstweisen nur darauf, daß es im 14. Jahrhunderte in Zürich ein Geschlecht gab, welches den Namen Kanzler führte.

Für heute genng; für Ihre freundliche Nachsicht und Ihren mir so wohl kommenden Beirath meinen Dank.

the same of the motion

The market, William Red P.

# Achte Nacht.

an outron of the over the good at 1983, a

The transport of the control of the

Irmgard begann:

Das Wandern der Sänger war je länger desto minder lohenend geworden. Die dasselbe dennoch fortsetzten, und es hatte unbestreitbar seinen Reiz, die verkamen nach und nach in Verachtung und Dürstigkeit: sie wurden Bänkelsänger, Bettler. Diejenisgen aber, die den Wandertrieb bezwingen konnten, nahmen in Städten bleibenden Sitz und gründeten die Meistersingerschulen, welche nach und nach zunstgemäße Sinrichtung erhielten, so daß in jeder Schule sich Meister, Gesellen und Lehrlinge besanzben. Genaue, ausschrliche Nachricht über diese Singschulen bringt jedoch uns erst das 16. Jahrhundert, in welchem die Schulen in Folge der Kirchenverbesserung neuen Ausschwung nahmen.

Da die ganze deutsche Dichtung des Mittelalters durch Kunstgesche geregelt war, in deren Beobachtung Bewußtsein und Absicht anzuerkennen ist, so muß von jeher unter den Singern ein Verhältniß wie zwischen Lehrenden und Lernenden stattgesunden haben. Viele der ritterlichen Dichter konnten weder lesen noch schreiben: wie hätten sie anders in den Besit der nöthigen Kunstsertigkeit gelangen können, als durch mündliche Unterweisung? Walther v. d. Bogelweide z. B. sagt gerade zu, er habe in Desterreich Singen und Sagen gelernt, und spätere Singer nennen gerade wieder Walthern ihren Meister. Wie hätten die Singer auch sonst bei aller Mannigsaltigkeit des Besondern sich an sesse, allgemein gültige Geses binden können? Und wäre dann wohl die reiche Entsaltung

<sup>1 3.</sup> B. Uolrich von Singenberg, Reinmar von Brennenberg.

ber Formen der Runftdichtung in nicht gang dreißig Jahren moglich gewesen? dazu kommt noch, daß die Liederdichtung damals auf das innigste mit der Tonkunft verbunden war, die doch ebenfalls gelernt sein will. Da nun an den Höfen ferner, 3. B. an dem babenberaischen und dem der thüringischen Landgrafen, sich gleichzeitig oft eine größere oder kleinere Zahl von Singern aufhielt, fo lag es ihnen nahe genug eine Gefellschaft zu bilden, wodurch allein Awistigkeiten, die freilich bennoch nicht gang unterblieben, vorzubeugen war. Auf eine folde Gefellschaft weist schon die Sage vom Wartburgkriege bin, und bei Franenlob und anderen Meistern finden wir Streitgedichte, in welchen immer mehrere Meister betheiligt und thätig erscheinen. Die früheren Verbindungen waren jedoch gewiß freie, durch feine bindenden Satungen und Gebranche zusammengehaltene; diese fanden sich erst ein, als Meister in Städten folde Bereine, die febr bald den Ramen Schule erhielten, grunbeten. Der erfte folde Berein ward wahrscheinlich von Beinrich von Meißen, genannt Frauenlob, zu Mainz im Beginn bes vierzehnten Nahrhunderts (er ftarb 1318) gegründet. Freilich mochte dieser noch frei von den beengenden Tesseln der späteren Schulen fein; aber die Schuleinrichtung hatte er boch ichon, wie ein Gedicht Frauenlobs (Nro. 108) lebrt. Hieraus erklärt fich benn auch das hohe Ansehen, in welchem Frauenlob bei den fpateren Schulen ftund, und diefes Ansehen mußte die Runftlichfeit und Unverständlichkeit vieler seiner Gedichte bei nicht gelehrt gebildeten Meistern nothwendig noch steigern. Von Frauenlobs Tode bis in die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ermangeln wir zwar jeder Kunde über die Meistersingerschulen; von da an jedoch wächst ihre Zahl allmählig, so daß zur Zeit der Kirchenverbefferung jede bedeutendere Stadt Sud = und Mitteldeutschlands ihre Schule hatte. Da fie jedoch bald nur zünftige Leute, Meister und Gefellen zuließen, fo famen fie dadurch zu allen übrigen Dichtern in den schärfften Gegensat und verknöcherten mehr und mehr. Bis zum 16. Jahrhunderte gab es zwar immer noch einige Meister, die aus ihrer Kunft ihr Gewerbe machten; aber feit dieser Zeit borte das auf: die Meister lebten von ihrem Handwerke und

trieben die Kunft nur zur Unterhaltung und zum Ruhme ihrer Schule.

Ueber die Entstehung der Meistersingerschulen bildeten sich späterhin Sagen, deren auf uns gekommene Gestalt nur aus dem Ende des sünfzehnten Jahrhunderts stammt. Danach sollen zwölf Meister, worunter einige der berühmtesten Dichter des dreizehnten Jahrhunderts, und zum Theil gerade die im Wartburgkriege 1206 bis 1208 auftretenden, zugleich und ohne daß Siner von dem Andern wußte, unter Kaiser Otto I., also im 10. Jahrhundert, die erste Schule gegründet haben, welche dann von Papst Leo VIII. zu Pavia (nach Andern zu Paris) bestätigt worden sei.

Die Satungen ber Meiftersingerschulen tragen, seit bem Ende bes 15. Jahrhunderts wenigstens, den Namen Tabulatur. Diefe enthält immer a) die Sage von der Entstehung der erften Schule, b) die für Abfassung und Bortrag von Meisterliedern gültigen Gefete. Ber bie Tabulatur ju lernen hatte, hieß Eduler; wer fie inne hatte, Schulfreund; wer einige Tone wenigstens funftgerecht vorsingen konnte, Singer; wer nach Tönen Anderer Lieder machte, Dichter; wer aber einen Ton erfand, Meister. Die Tone batten ihre, oft sonderbaren, Gigennamen, 3. B. Burgendroffel, Grüner Ton, Echwarzer Ton, Gelblowenhautweis, Hofton u. f. w. Ob die Namen der Tone früherer Dichter 3. B. Marners, Frauenlobs, Regenbogens und anderer, von diesen selbst berrühren, ober ob erft spätere Meister ihnen die Namen gaben, weiß man nicht. Die Zusammenkunfte, bei benen alle erscheinen mußten, fanden feit ber Reformation Conntags Nachmittags in einer Kirche Statt. Buerft war bas Freifingen, wobei nicht "gemerkt" ward, und auch Fremde auftreten konnten; dann folgte bas Sauptfingen, bei welchem die Merker, b. b. Richter aus ber Bahl ber Meifter, barauf zu achten hatten, baß bie Sagungen der Tabulatur beobachtet wurden. Bei dem Freifingen durften außer den biblischen Geschichten auch "wahre und ehrbare weltliche Begebenheiten samt Spruchen ber Sittenlehre vorgetragen werden; bei dem hauptsingen kamen nur biblische Gegenstände jum Vortrage. Wer ben ersten Preis errang, bem ward eine lange filberne

Kette, das Kleinob, umgehängt; den zweiten Preis bildete ein aus seidenen Blumen gefertigter Kranz. Zu Ulm waren 1830 noch zwölf Meisterfinger; 1839, als ihrer nur noch vier waren, lösten sie sich auf und schenkten ihr Kleinod dem Liederkranze daselbst.

Aber es ist Zeit, daß ich mich zu den einzelnen Meistern wende, von denen freilich nur einige in Betracht zu ziehen sind, da nur wenige wirkliche Dichter waren, wir aber es nur mit solschen zu thun haben.

Der erste ist begreislich Heinrich von Meißen, genannt Frauenlob, geboren um 1253. Den größten Theil seines Lebens hatte er, wie alle Andern, als sahrender Meister zugebracht, bis er sich endlich, man weiß nicht genau, in welchem Jahre, aber wahrscheinlich 1311, zu Mainz bleibend niederließ.

Hier spielte er eine ähnliche Nolle, wie sie Gottscheb im achtzehnten Jahrhunderte zu Leipzig spielte. Er war eben so aumaßend und überhob sich eben so sehr wie dieser, und sein Einsluß war ebenfalls nicht geringer; nur war er glücklicher als dieser, da er seinen Ruhm nicht überlebte, dieser vielmehr auch nach seinem Tode fort und sort stieg. Er war von mittelmäßiger Legabung und suchte, was ihm daran sehlte, durch Gelahrtheit und Künsteleien zu ersehen. Das glückte ihm Dank der Zeitrichtung. Als er gestorben war (29. Nov. 1318) trugen ihn Franen unter großer Wehklage zu Grabe, und gossen dann seviel Wein auf sein Grab aus, daß der ganze Kreuzgang der "größeren Kirche" überschwemmt ward! Das thaten sie, weil er das ganze Geschlecht hoch verherz licht hatte; woher wohl auch sein Name "Franenlob".

Bon seinen Gedichten: drei Leichen, dreizehn Liedern und gegen 400 Sprüchen, — und doch ist vielleicht ein Drittheil seiner sämtlichen Dichtungen untergegangen, — ist nur weniges mittheilbar. Bei vielen macht der scholastisch-gelahrte Inhalt, die Eigenthümlichfeit seiner Sprache oder die Ueberkünstlichkeit der Form eine Uebertragung in unser Deutsch mir wenigstens unmöglich.

Was Sie sagen, ist vollständig wahr, sagte Haspinger. Einiges

<sup>1</sup> Albert von Straßburg in Urstisii Script. Germ. hist. illust. II, p. 108.

aber konnte ich boch, wie ich glaube bewältigen, und wenn Sie es wollen, steht es Ihnen zu Dienste.

Schön, erwiederte ihm Jrmgard; aber tragen Sie doch die Gedichte selbst vor.

So las benn hafpinger ein Lieb, bann einige Sprüche:

I.

ma Gard Sarad on

Weib, reiner Keuschheit Siegelschluß,
Weib, lieber Lieb' ein voller Schrein,
Weib, Du der Mild' ein reicher Bach;
Weib, stäter Stät' ein Niegelschuß,
Weib, süßer Lust ein froher Schein,
Weib, alles Heiles Ueberbach;

Weib, Kraft der Kräfte, aller Kräfte gar,
Weib, aller Güt' ein Brunnen flar,
Weib edler Blüth' ein Garten fein:
nie weiser Mund dawider sprach.

D Beib, Du hoher Chren Kranz, Weib, aller Zucht ein werther Stamm, Weib, rechter Maß' ein blühnder Aft;

Weib sunder Bruch und sonder Schranz, von Dir der Erde Wonne kam und alles Heiles Ueberlast.

Der himmel wird zu Theil uns nur durch Dich, das hab' in heil'ger Schrift gelesen ich, 1 seit dein gebenedeiter Nam' erglänzet und giebt Glanzes Glast.

Ja Weib, ein Friedeschild Du bist vor sehnender Roth; des wohl uns, wohl, daß uns Du wardst gegeben hie.

Bon Dir man rühmt zu jeder Frist,

Du Schule seist der Tugend voll:

so mag uns Tugend sehlen nie.

<sup>1</sup> Durch Chrifti Geburt burch Maria.

Soll jemals uns an Dir erblühen Heil, fo haben wir bann auch am Himmel Theil. Das ift ber Treue füßer Zoll: bie heiligt uns allein, nur fie!

In den beiden ersten Strophen gemahnt mich dieses Lied an manche Lobgedichte auf die heilige Jungfrau, sagte Berta. Mir scheint, es walte darin mehr Kunst als wahres Gefühl.

Das, meine ich, kann nur Einer gegenüber walten, erwiderte Huno. Ein Lob des ganzen Geschlechtes kann unmöglich die Gespühlswärme haben, die ein Lied auf die Eine belebt. Frauenlob künstelt allerdings gern, sagte Haspinger. Mehr als einmal deutet er das Wort wîp, Weib, durch die Anfangsbuchstaben der drei Wörter: Wonne, Irdisch Paradies, oder das Wort frowe durch die Worte fro froh und wê weh. — Aber nun die Sprüche:

II.

Ihr Berren, Ritter, Rnechte, thut nach bem alten Rechte um Gott und euren werthen ritterlichen Breis: fo hielt es früher immer eur Geschlechte. Db Ihr an Muth wollt nehmen ab. fo benkt an reine Fraun: Ihr Blid fann Muth entzünden: mit wem fie fich verbunben, bem blühet immer aller hoben Chren Reis. Ihr fanfter Gruß fann Mannes Berg burchgrunden, 1 baß er zu ritterlicher That träat ftolges Gelbftvertraun. Wen ehret reiner Frauen Gruf. bem giebt bie Mannheit Muth. Es fommt von reiner Frauen Sulb, wo nur ein Mann hier mannlich thut: Ihr minniglicher Anblick treibt zu rascherm Lauf sein Blut.

<sup>1</sup> Bis auf ben Grund burchbringen.

Wenn Euch bes Rlügelns Nebelbunft entmuthen will zur That, so benkt an reiner Frauen Gunst: bann grünt Euch Nuhmes Saat.

#### III.

Wer mehr will wissen als er weiß, und mehr können will als er kann, ob der erduldet Schanden Schweiß, da ist der Kaiser unschuldig an.
Wird Apfelmus aus Bohnenbluth?
Bahi! wie tanzet Falerei!
Wirf drei, so zahl ich dir die zwei.
Bei Pfeisen wär' ein Schweigen gut.

Die letten Zeilen bes Spruches versteh' ich nicht, sagte Irmgard. Der Spruch ist wohl zunächst gegen einen Kunstgenossen gerichtet, erwiederte Haspinger. Der Unbedachte, will der Dichter sagen, tanzet (singet) darauf los, ohne darnach zu fragen, ob es nicht ein anderer besser könne (Falerci ist eigentlich Tanzrus). Werde ich übertroffen, will ich mich besiegt erklären; aber wenn der pseist (singet), der es besser kann, so schweigt der andre billig.

## IV.

Armuth, ich will nicht wissen, was Du schon mir Leides hast gethan. Es wäre dem und jenem baß, wär' nicht sein Wunsch ein leerer Wahn. Was thät' er denn wohl, hätt' er Gut? Er pfauchzte wie ein Eberschwein. Armuth, du müßest selig sein, du stillest manchen Uebermuth.

## V.

Du hohe Frau, Du reines Weib, mit Recht ich wohl Euch sagen mag was ehret euren schönen Leib je baß und baß von Tag zu Tag: Daß Eine von der Andern nicht mit Beifall hör' ein schwaches Wort. Beschützt hier und decket dort, das ist Euch süße Zuversicht.

#### VI.

Wie keuschen Sinns ein Weib auch sei, hat sie Geberben wilder Art, man wähnt, ein Fehl da wohne bei; man stellt nach wo gelocket ward. Sein Zeichen hat ein jedes Ding, Zucht becket oft den schwachen Grund. Das ist gar manchem Weisen kund: drum achtet Anstand nicht gering.

#### VII.

Ich sprech' es wohl auf meinen Sib, daß nichts in dieser Welt hier ist, das jede Sorg' und jedes Leid vertreiben kann mit süßer List baß, denn ein reines liebes Weib.

Ahi! wie wohlgemuth ein Mann muß sein, wenn sie ihn lächelt an.
Drum heißen Frauen Leidvertreib.

### VIII.

Ich weiß nicht, was ich sprechen soll, nenn ich sie Engel ober Weib. Bon Muth ein Engel, sprech' ich wohl; wenn aber reines Weibes Leib mit Tugend thut des Weibes Necht, so ist sie Engel traun und Weib, des Mannes Wonn' und Leidvertreib: das ists; das höhet ihr Geschlecht.

Die folgende Strophe ist aus einem Streitgedichte; sie zeigt deutlich die Ueberhebung, die oft von Andern an Frauenlob gerügt ward.

1X.

Lak laufen bas Geftirne, so lass' ich fliegen traun ben Wind; willst Du den Donner binden, so bin ich's, ber ben Blit wohl bindt. Bablit Du bes Regens Tropfen mir, fo gabl' ich Dir Laub. Gras und allen Grick. Nun wird versucht bas Sirne. und was fünf Sinne flug erbaun, und was zwei Bergen Beisheit beareifen mit bes Ginnes Rlaun. Sier wird getheilet, wählt benn Ihr. ob Euch sein Bach sei lieber als mein Kliek. Seit von dem edlen Bronnen Begases kommt ihr beider Duß, 1 die da find kunftbesonnen, die merken auf behende, woher wohl stamme beider Fluß und wie fich breite Stromes Schuß in manches Obr: fein Thor die Lösung fande.

Darauf antwortet der angegriffene Gegner, wahrscheinlich der ältere Rumsland:

X.

Bo warst Du wohl zur Schule,
baß Du nun bist so hochgelahrt?
Man gleicht Dich noch dem Kinde,
und daß Dir kaum entsproß der Bart;
Noch hast Du ja nicht dreizehn Jahr:
lass Gott mit Ehren vierzehn leben Dich! 2
Du magst auf Meisters Stuhle
wohl sitzen, also sagt man mir,
und daß von Deinen Jahren
gesehn ward nie der gleiche Dir;

<sup>1</sup> Rauschende Belle. 2 Bis zum siebenten Jahre blieben die Knaben unter Frauen hut; bis zum vierzehnten tamen sie unter Mannes Zucht; mit einundzwanzig Jahren waren sie waffenfähig.

Mohl Dir des heiles, nimm des wahr, und daß Dein Ruhm so hoch schon hebet sich. Man sagt, im deutschen Neiche sei nirgend Pfaffe Dir Genoß noch Singer, der Dir gleiche; und magst Du das beweisen, daß Dir daher vom himmel floß und in dein herze sich beschloß die Weisheit gar: für wahr, das muß ich preisen.

Der nächste Spruch behandelt die Aufnahme eines Singer- lehrlings vom Meister.

### XI.

Run hulbe mir, ich will Dich hier zu Anecht' empfahn. "Das fei gethan mit biefem Unterscheibe: meine Sanbe beite will ich Euch falten auf ben Troft, daß die Augenweide bes Canges mir werb' offenbar." Das foll Dir wohl geschehen. Du ziemest mir zu Knechte wohl, seit bag Du willt bes Canges Edilb -und anders feinen führen. "Ich will ihn so rühren, wo's Noth ift, daß man's ichauen foll an all' feinen Echnuren." Wo Du ben Sang zu furz zu lang nimmft wahr, ben follft Du schmähen. Das wird Dir lieb, bes trau auf mich; blid' an der Reime Binfelftrich, das zieret Dich; mit Ginne brich in feine Eprüche, bas rath' ich; bem Sange nicht ben Sinn entbrich. "Ich thu's. Befiegelt biefes Lieb: bie beften follen's feben!"

Der lette Spruch, den ich mitzutheilen habe, tadelt die Höfe, weil man daselbst statt Nittern und Sängern den Pfaffen Gunft erweise, was weder dem Hofe noch auch dem Kloster zum Heile gereiche.

#### XII.

Run fagt, Berr Sof, wie lang ich es vertragen foll, daß Euch so wohl bebagen Kloftergiegen? 1 Ließet Ihr boch fliegen bie Rutten beim, bes Bolfes Cpott müßte weg fich biegen. Ceht bie, feht ba, feht bin, feht ber, bei Fürsten sieht man Rappen, 2 Berr Sof, Ihr ichabet nur ben Rlöftern, auf mein Bort : beat 3br fie fort in Luft und Glanges Flimmer, wird's im Rlofter ichlimmer. Wo löblich Rleid, wo reich Gewand? wo ber Waffen Schimmer? Die fieht man nicht am gehrenden Bolt, bie tragen Klofterknappen. Wollt Ihr Euch monden? folgt bem Rath: bie Klöfter laßt obn' euren Ctaat, ba früh und spat fo Wort wie That nur meint: Gebt ber! Sabt Guch ben Grat, 3 ich nebm' ben Gifch für Dliffethat. -Berr Sof, laßt Ihr nicht ab, Guch wird ber Falfe bald jum Rappen. 4

In das eigentliche Gebiet unsers Dichters, in das der scholastischen Gelahrtheit, können wir ihm nicht folgen. Es würden nicht nur allzuviele Erläuterungen nothwendig werden, die meisten Gebichte könnten ihrer überkünstlichen Form wegen auch nur in profaischer Umschreibung wiedergegeben werden. Es war eine Verirrung

<sup>1</sup> Biege, Rarr. 2 Kaputen, Monche. 3 Grate. 4 Raben.

Franenlobs, die sich jedoch auch schon einige seiner Borgänger zu Schulden kommen ließen. Reinem außer Dante war es gegeben diese Dinge wirklich als Dichter zu bewältigen; wir aber sind ebenbeshalb vollständig befugt sie bei Seite zu lassen.

Wie roh die Dichtung gleich mit Beginn des vierzehnten Jahrhunderts ward, nahm Jrmgard wieder das Wort, das zeigt uns schon Bartholomeus Negenbogen, der, ein Schmied zu Ulm, den Amboß verließ, um als Singer Ruhm und Unterhalt zu erwerben. Er begab sich nach Mainz, um sich mit Frauenlob zu messen; denn nichts schien ihm mehr geeignet sein Ansehen zu begründen. Daß er jedoch in jeder Beziehung tief unter diesem stehe, davon scheint er keine Uhnung gehabt zu haben. Hören Sie ihn einmal:

Ī.

Herr Sinn, Herr Sinn, es geht mir nicht, als Ihr verhießet mir, da mich Ihr nahmt vom Aneboß, mir von dem Stocke riethet.

Ihr spracht, es wär' auch mein Gewinn, daß ich den Herren säng' um reiches Gut.

Bu singen ich hätt' je die Pflicht und ist auch mein' Begier, und wollten mich die Herren groß mit Gabe fürder miethen.

Die Fürsten lugen daß für sich, odr ich kehr' wieder zu der Esse Gluth:

Da führ' ich Hammer und auch Zang', und auch der Aneboß der theilet williglich mir mit sein Fleisch und auch sein Brot; fürwahr, ich zehr' mich nimmer bloß mit Kunst vor Herren bis auf meinen Tod!

Die eben ausgesprochene Drohung war jedoch nicht ernst gemeint; freilich hätte er besser gethan, wenn er zum Amboß zurückzgekehrt wäre. Das solgende Gedicht behandelt die Sage vom wiederkehrenden Kaiser Fridrich I.

II.

Es naht der Zeit: Bedrängniß sich Hebt bald durch alle Land um Häupter zwei der Christenheit, die widr einander sich setzen.
Sich hebet dann ein großer Keib, daß Mutterkind es wohl beweinen mag. Mann und auch Weib gar bitterlich

beklagen Raub und Brand; fie sehen nirgends Schutz bereit, da sie sich woll'n verletzen nun an dem Gut und an dem Leib, daß Niemand mag da bleiben ohne Klag'.

So wird das Kriegen also groß, Niemand kann es gestilln, so kommt der Kaiser Friderich, der hehr' und auch der mild'; er fährt daher durch Gottes Willn: an einen burren Baum hängt er den Schild.

So wird die Fahrt hin über Meer,
fo hebet schnell vom Stad'
sich Mann und Weib in kühnem Muth
so sie mögen allerbeste,
sie dringen durch einander hart,
drum ihnen Gott sein Neich dort geben will.
Weib und auch Mann gehn sonder Wehr
dahin früh und auch spat:
so wird der Fried' dann also gut
in Landen und auf Besten,
Keins greift das Ander jemals an:
so gewinnt die Welt dann Freuden also viel.

Er fährt dort hin zum burren Baum ohn' allen Wiberhab, baran so hängt er seinen Schild: er grünet und er trägt. Gewonnen wird bas heilig Grab: mit Schwertern barum man bann nicht mehr schlägt.

Das Necht zugleich bringt er zurück, berselbe Kaiser hehr, und was der Welt sonst weiter frommt, all zu berselben Zeite;
und alle heidenische Reich
demselben Kaiser werden unterthan.

Der Juden Krast bricht er in Stück'
so gar ohn' alle Wehr
daß nimmer wieder auf sie kommt,
dazu mit großem Streite
auch aller Pfassen Meisterschaft;
daß siebent' Theil der Welt wird kaum bestahn.

Die Klöster, die zerstört er gar, der Fürste hochgebor'n,
er giebt die Nonnen zu der Ch', daß sag' ich Such fürwahr;
sie müßen bauen Wein und Korn:
wenn daß geschieht, so kommen gute Jahr.

Die Bahl fämmtlicher Minnefinger und Meifter beträgt über 160; daraus habe ich die Hervorragendsten berausgehoben, die und ein vollständiges Bild des Minne = und Meistergesanges zu geben geeignet find. Die späteren Meifterfinger des vierzehnten, fünszehnten, sechszehnten Jahrhunderts, beendete jest Jrmgard ihren Vortrag, folgten entweder der Art und Weise Frauenlobs und Negenbogens, oder sie suchten auch wohl das verklungene Minne= lied wieder zu erwecken. Dichter von besonderer Begabung findet man nicht unter ihnen, und so können wir von ihnen Umgang nehmen. Die Kunstlyrif verkam eben mehr und mehr, bis mit dem siedzehnten Jahrhunderte die neue Richtung begann. Aber verklang auch das kunstgerechte Lied, und verstummte ber politische Spruch, desto reicher und schöner erblühte feit dem fünfzehnten Jahrhunderte das Boltslied, das uns Berta am nächsten Abende zur Kenntniß zu bringen die Aufgabe, will ich fagen die Gute, haben wird. Für die aufmerkfame Theilnahme, die Sie mir die acht Abende hindurch so freundlich geschenkt haben, meinen berglichen Dank.

# Hennte Nacht.

Heute wird uns also jungfräuliche Anmuth das wenn auch nicht immer jungfräuliche, doch fast immer anmuthige Bolkslied vorführen, sagte Jrmgard, als Berta, die den Bortrag hatte, den Borsit einnahm.

Ich weiß nicht, begann diese, ob es mir gelingen werde, Ihre Theilnahme und Ihren Beifall ebenso zu erwerben, wie das meiner Freundin Irmgard mit den Minnesingern und den hössischen Meistern in der That gelungen ist. Ich sand die Uebertragung der Bolkslieder in das Hochdeutsche entsehlich schwer. Sie verlieren alle dadurch weit mehr, als jemals eine Kunstdichtung durch Uebersehung verlieren kann: die treuherzige Einfalt und den anmuthigen Dust, die sie meist durchdringen und beleben. In ihnen herschen nämlich die Mundarten bei weitem mehr als in jeder andern Dichtgatung, ja viele sind ganz und gar in einer Mundart gedichtet. Der Reiz, den sie dadurch haben, geht durch Uebertragung in die Schriftsprache ganz und gar verloren. Vergleichen Sie nur Hebels alemannische Gedichte mit deren hochdeutschen Uebersehungen, und Sie werden einräumen, daß ich recht habe.

Wir haben, seit zuerst Herber auf den Werth des Volksliedes hinwies, i eine Menge von Sammlungen, gute und schlechte, ershalten; alle aber überragen weit die fünf Bücher deutscher Volkslieder, gesammelt von Ludwig Uhland. Der war

<sup>1</sup> In seinen Blättern von dentscher Art und Kunst, 1773. Angeregt ward er durch die von Thomas Perch 1765 herausgegebenen Reliques of ancient English poetry.

2 Stuttgart und Tübingen 1844—45.

dazu der rechte Mann, Er, der zugleich Dichter und Gelehrter war. Der Dichter schied alle dichterisch unschönen aus, und der Gelehrte behandelte die von ihm ausgewählten Lieder mit der ihnen gebührenden Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.

Die Volkslieder scheiden sich zunächst in epische und rein Iprische. Die ersteren beruben theils auf Sagen, theils auf ge= schichtlichen Vorfällen und Tagesereignissen. Manche haben freilich sowohl die Eigennamen als auch die individuellen Beziehungen getilgt, ben Stoff mithin allgemeiner gefaßt und behandelt, so daß sie den Anschein frei erfundener Lieder erhalten haben. Man kann also die epischen Volkslieder in drei Gruppen bringen: 1) Sagen mit namhaften Versonen und Ereignissen; 2) Lieder, die entweder einfach und schlicht, oder unter sinnbildlicher Einkleidung Begebenheiten der Zeit behandeln; 3) Balladen und romanzenartige Gedichte allgemeineren Inhaltes. Diese bilden den Uebergang zu den rein lyrischen Volksliedern. Volkslieder der ersten Gruppe sind die bereits mitgetheilten von Sildebrand und Sadubrand, 1 von Irmenriches Ende,2 ferner die von Bergog Ernft von Schwaben, von dem edlen Möringer, von Beinrich bem Löwen, vom Tannhäufer u. f. w. Bu Liedern der zweiten Gruppe lieferten hauptfächlich Kriege und Fehden, 3 Erstürmungen von Städten und Burgen, Geschichten von Wegelagerern und Seeräubern den Stoff. Die dritte Gruppe endlich besingt glückliche und unglückliche Schickfale Liebender, sowie heitere Vorfälle des täglichen Lebens, wobei die Liebe gewöhnlich auch wieder im Spiele ift. Sie ist begreiflich am schwächsten vertreten, aber nach ihrem dichterischen Werthe steht sie am höchsten unter allen erzählenden Bolfsliedern.

Die rein lyrischen Volkslieder geben Empsindungen oder Betrachtungen. Sie ordnen sich ebenfalls in drei Abtheilungen. Die erste umfaßt alle Lieder, welche als besonderer Ausdruck allgemein

<sup>1</sup> S. Band I, S. 46. 2 Band II, S. 299 und S. 304. 3 Zumal die Kämpse der Eidgenossen und der Dietmarsen, doch auch viele andere, wie die Kriege gegen die Türken, der Bauernkrieg, der Krieg Karls V. und Franz I. von Frankreich u. s. w.

menschlicher Leidenschaft zu betrachten sind; die andere enthält Lieder, die durch das öffentliche Leben im Allgemeinen oder durch besondere Ereignisse desselben bervorgerufen wurden; die dritte endlich steht in Beziehung zu dem eigenthümlichen Leben und Treiben einzelner Stände im Bolke. Bur ersten Abtheilung gehören somit die gablreichen Lieder der Liebe, die Lieder über Frühling und Sommer, die Trinklieder, die ermahnenden, belehrenben, rügenden Sittenlieder, d. h. ernste und launige Betrachtungen der verschiedenen Lebensverhältnisse, des Weltlaufes im allgemeinen wie besonderer Nöthe und Verlegenheiten, womit dann meist Regeln und Vorschriften der Verhaltung verbunden werden. Bur zweiten rechnet man alle politisch en Lieder; es sind Lieder des Lobes, der Mahnung, der Rüge, der Schelte, des Spottes, des Hohnes. Manche sind an die Fürsten und an die Nitterschaft gerichtet, und wurden zum Theil durch die von den Türken drobende Gefahr hervorgerufen, andere beziehen sich auf die Refor= mation und sind gegen den Pabst und das katholische Kirchenwesen oder gegen die Bestrebungen des Kaisers, die Freiheit zu unterbrücken, gerichtet. Die britte Abtheilung enthält Jägerlieder und Bergreien (Lob des Jäger= und Bergmannslebens), Studenten= und Soldatenlieder, Lob= und Spottlieder-auf die verschiedenen Handwerke u. s. w.

Dem weltlichen Volksliede steht das geistliche gegenüber, welches von dem eigentlichen (lateinischen) Kirchenliede wohl zu unterscheiden ist. Weie dienten der hänslichen Andacht, zumal um Weihnachten und Oftern, und wie auch schon früher, bei Wallschren, Bittgängen u. s. w. Die ältesten sind die Keterlieder und die Lieder der Geislerbrüderschaften. Die kunstreichen Marienleiche, die Loblieder und Lobsprüche auf Gott, Maria, Christus, die das 13. Jahrhundert uns hinterlassen hat, gehören

<sup>1</sup> Seit dem 14. Jahrhundert wurden auch beim Gottesdienste in der Kirche von dem Bolke deutsche Lieder oder Leisen (so genannt vom Kehrreim Kyrie eleison) gesungen, früher nur bei Bittgängen, Wallsahrten, vor Beginn der Schlachten u. s. w. Die Geistlichkeit duldete sie; eine förmliche Erlaubniß gab erst die Provinziassprode zu Schwerin im Jahre 1492.

nicht dem Volksgesange an. An jene reihen sich dann die Lieder der Mystiker einerseits, anderseits die Verdeutschungen lateinischer Sequenzen u. s. w. Auch beliebte weltliche Lieder wurden geistlich umgedichtet mit Beibehaltung der Weise.

Soviel über das geistliche Volkslied im Allgemeinen. Wer das Bedürfniß hat, mehr darüber zu erfahren, der kann es in Ramsbachs Anthologie christlicher Gefänge aus allen Jahrhunderten, Altona 1816—22, Hoffmanns Geschichte des deutschen Kirchensliedes, befriedigen.

Ich theile Ihnen nun einige Volkslieder mit.

# I. Das niederdentiche Lied vom Tanhäufer.

- 1. Wiedrum will ich heben an von dem Tanhäuser singen, und was er Wunders hat gethan mit Benus der Teufelinne.
- 2. Tanhäuser war ein Ritter gut, er wollte Wunder schauen, er gog zu Benus in ben Berg zu andern schönen Frauen.
- 3. Da ein Jahr all um nun kam, die Sunde begann ihm leiden: "Benus, edele Fraue fein, ich will wieder von Euch scheiden."
- 4. "Tanhäuser, wir haben Guch ganz lieb, baran follt Ihr gebenken,
- Ihrhabt uns einen Gid geschwor'n, Ihrsollt von uns nicht wenken."
  5. "Frau Benus, das hab' ich nicht gethan, ich will das widerfprechen,
  - und spräche das Jemand sonst benn Ihr, ich wollt' an ihm es rächen."
- 6. "Tanhäuser, wie redet Ihr nun also? Ihr sollet mit uns bleiben:
  - ich geb' Guch meiner Gespielen ein' ju einem ftaten Beibe."
- 7. "Nähm' ich bann ein ander Weib benn ich trag' in meinem Sinne,
- so müßte ja in der Höllen Grund meine Seele ewig brinnen." 8. "Ihr saget viel von der Höllen Grund, Ihr habt sie nicht empfunden:
- Gebenkt an meinen rothen Mund, ber lachet zu allen Stunden." 9. "Bas hilft mir euer rother Mund? ber ift mir ganz unmähre;

Gebt Urlaub, edle Fraue gart, durch aller Jungfrau'n Chre."

- 10. "Tanhäufer, Ihr wollt Urlaub haben; wir wollen Euch keinen geben;
- Bleibt hie bei uns, ein Ritter gut, fristet euer junges Leben." 11. "Mein Leben ist mir geworden krank, ich mag nicht länger bleiben;
  - Nach Beicht und Neue steht mein Sinn, mein Leben in Buße bertreiben."
- 12. "Tanhäuser, wie rebet Ihr nun also? seid Ihr auch klug von Sinnen?
  - Nun, gehn wir in ein Kämmerlein: Ihr follt doch nicht von hinnen."
- 13. "Ihr sagt mir viel vom Kämmerlein aus eurem falschen Sinne:
- ich seh' es an euren Augen wohl, Ihr seid eine Teufelinne."
  14. "Tanhäuser, wie redet Ihr nun also? Wollt Ihr uns so be-
- fchelten?
  - Solltet Ihr hie länger bei uns sein, Ihr mußtet des oft entgelten!"
- 15. "Frau Benus, des seid von mir bericht, ich will nicht länger bleiben:
- Silf mir Christ vom Himmelreich Lon diesen bösen Weiben!"
- 16. "Tanhäuser, Ihr wollt Urlaub haben: nehmt Urlaub von den Greisen;
- wohin Ihr in dem Lande fahrt, unser Lob das sollt Ihr preisen!"
  17. So schied er wieder aus dem Berg mit Liebe und auch mit Leide:
  - "Hilf, Chrift, bu von bem Himmelreich, Laß mich nicht von dir scheiden!
- 18. Nun will ich hin gen Rome gehn, Gott muffe ber Reise walten,
  - zum geistlichen Vater, Pabst Urban, der meine Seele mag behalten." —
- 19. "Uch, Pabest, geistlicher Bater mein, ich klag' Euch meine Sünden,
- ber ich mein' Tage hab' viel gethan, so ich Euch will verkünden. 20. Ich bin gewesen ein ganzes Jahr in Sünden mit Venus, ber Frauen:
  - Das beicht' ich hie nun offenbar: alle Sünden sehr mich reuen."

- 21. Der Pabst hatt' einen durren Stab: den stieß er in die Erde: "Benn der Stab nun grünen wird, soll'n deine Sünden vergeben werden."
- 22. Tanhäuser schied sich aus der Stadt mit Leid und auch mit Reue:
- "O Jesu Christ vom himmelreich, hilf mir durch all dein Treue. 23. Berfluchet seien die leiden Pfassen, die mich zur hölle schreiben; sie wollen Gott einer Seele berauben, die wohl möchte behalten bleiben."
- 24. Als er kam nun vor den Berg, weithin er um sich schaute: "Gesegne dich Gott, du Sonn' und Mond, dazu meine Freunde, die trauten."
- 25. Tanhäuser gieng wieder in den Berg, er ward gar wohl empfangen.
- "Saget uns, Tanhäuser ein Nitter gut, wie ist es Cuch ergangen?" 26. "Wie mir es ergangen ist, das hätt' ich wohl verschworen; noch bitt' ich Christ von Himmelreich, er läßt mich nicht bleiben
  - berloren."
- 27. Mis nun es kam an den britten Tag, ber Stab begann zu grünen;
- eh daß der Pabst zur Besper kam, der Stab trug Laub und Blumen. 28. Der Pabst sandte Boten in alle Land, Tanhäuser sollt' wieder kebren:
  - "Er ist gelöst aus ber Sünden Band burch Christum unsern Serren."
- 29. Der Pabst betrübte sich gar sehr, er bat gar manche Stunde: "Gott woll erfüllen Tanhäusers Begehr, und vergeben ihm seine Sünde."

Das ist also die Sage vom Tanhäuser, dem heimatlos herumirrenden Dichter, den wir in seinen Liedern und Sprüchen bereits kennen Iernten, sagte jetz Jrmgard. Er war ein leichtes Blut, wie wir wissen, und bei seinem Schweisen von Lande zu Lande mochte er endlich verschollen sein, ohne daß man sagen konnte, wo er gestorben sei. Darum denn läßt die Sage ihn gar nicht sterben, sondern in dem Berge der Frau Minne oder Venus

verschwinden. Aber ich will über solche Entrückungen in Berge, über die Grimm in der deutschen Nipthologie ausführlich handelt, hier nicht näher eintreten. Dort findet jeder das darüber zu sagende. Es giebt jedoch, so viel ich weiß, über den Tanhäuser mehrere Bolkslieder, wie verhalten sich diese zu einander? Das zu vernehmen wäre immerhin lehrreich.

Bekanntlich hat Dr. Gräße die Sage vom Nitter Tanhäuser in einer eignen Schrift behandelt (sie erschien 1846), erwiderte ihr Haspinger. Er verzeichnet zwölf Bearbeitungen der Sage aus älterer Zeit, und gedenkt auch der neueren von A. Bube, H. Heine Wearbeitung eines Ungenannten (Novellenzeitung 1845. II, 35 ff.) und der Oper N. Wagners. Sieben von den zwölf älteren Bearbeitungen der Sage in Liedform theilt Gräße als Anhang mit. Davon sind die Lieder drei dis sieben alle vierzeilig und bald näher bald ferner mit einander verwandt, während das erste Lied (ein Bruchstück) achtzeilig, das zweite, Tanhusers Tagwise, dreizehnzeilig ist. Ich kann mich nur auf die mit einander verwandten vierzeiligen Lieder einlassen und führe aus den beiden anderen nur an, was ihnen eigenthümlich ist. Dahin gehört z. B. daß Fran Benus im ersten Liede sagt:

Tanhuser, ir sulent nit truren ich bin die höchest in dem Berg; all ewer Schuld sunt ir vermuren. Ich han so viel der edlen Zwerg: "Held, die müßen dienen dir mit Stechen, Singen, Seitenspiel; so kommt der ader (?) so schier."—
"Hör uf, der freud ich nit enwil!"

Die Zwerge in dem Berge kennen die vierzeiligen Lieder nicht; die Benus aber wird durch sie zur Frau Hulda, Holla, bei welcher Göttin Zwerge im Berge wohnen (Naturmythen, von M. W. 1865. S. 85). Ferner sagt Benus:

<sup>1</sup> Lied eines Meisters in einem Tone des Tanhusers; oder gar ursprüng- lich von ihm selbst?

Nun bin ich nit von dem Teufel hie, min Bater was ein Künig her; Babalen (l. Babhlon) und Dasgandie, dennoch het er Landes mer: Helb, die will ich dir nu geben, belib unser eweklich, das du mit Sälden müßest leben, so si wir alle Freuden rich.

Aber wenden wir uns zu den vierzeiligen Liedern. Zunächst stimmen einige hochdeutsche mit dem niederdeutschen, das Fräulein Berta uns in wohlgelungener Uebersetzung mitzutheilen die Güte hatte, fast ganz überein, so daß ohne Zweisel hier oder dort Entlehnung stattgesunden hat. Geringere Verschiedenheiten giebt es freilich, wie sich's nicht anders erwarten läßt. So hat das ältere hochdeutsche Lied bei Uhland gleich in der ersten Strophe die bessert: mit Benus der edlen Minne, das jüngere (bei Gräße): mit Frau Venusinnen. Die dritte Strophe des niederdeutschen sehlt beiden hochdeutschen Liedern, aber zu ihrem Nachtheile, denn sie ist unentbehrlich. Die vierte Strophe dagegen ist in den hochdeutschen Liedern schöner;

Herr Danhauser ir seind mir lieb, baran fölt ir gebenken; ir habt mir einen aib gesworen: ir wölt von mir nit wenken.

Unbedeutender ist die Abweichung der hochdeutschen Lieder in Str. 7:

so müst' ich in der Helle Glut auch ewiklich verbrinnen.

und auch Str. 8 steht bort wieder Helle Glut statt Helle Grund. Ebenso unwichtig ist die Abweichung in Str. 9: durch aller Frauen Ehre, und in Str. 11, wo es statt "nach Beicht und Reue" u. s. w. heißt: "Nun gebt mir Urlob, Freulin zart, von eurem stolzen Leibe."

Str. 12 lautet in den hochdeutschen Liedern: Tanhuser, nit redent also, ir tuont euch nit wol besinnen; so gen wir in ein kemerlein und spilen der edlen minne." Das niederdeutsche Lied ist zarter und hier mithin schöner. Und dasselbe gilt von Str. 13,

wo die hochdeutschen Lieder bieten: "Eur minne ist mir worden laid; ich hab' in meinem Sinne, Frau Benus, edle Frau, so zart, ihr seind ein teuselinne." Str. 14 heißt es wieder: "und daß ir mich tuond schelten." In der 15. Str. endlich wird statt Christ Maria angerusen: "Maria, muoter, raine maid, nu hilf mir von den weiben." Das ist besser, weil das ganze Mittelalter hindurch Maria als die Besreierin aus den Banden der bösen Geister galt; der Christ des niederdeutschen Liedes mag sich in Folge der Resormation eingefunden haben.

In Str. 16 find die hochdeutschen Lieder deutlicher: "Danhauser, ir sult urlob han; mein lob das solt ir preisen und wa ir in dem land umb fart: nemt urlob von dem Greisen," denn unter dem Greise ist der treue Eckehart zu verstehn, der den Gingang des Berges bewacht. Er ift der einzige Hüter, daber ist die Mebrzahl "den Greisen" unrichtig, und sonderbar Hoffmanns Deutung: "Entschlagt Euch der Alten, Abgelebten, aber nicht mein, ben jungen." Str. 17 und 18 lauten im Hochdeutschen: "Do schied er wiederumb auß dem Berg in jamer und in reuen. will gen Rom wol in die Stadt auf eines Bapftes treuen. far ich frolich auf die Ban: Gott well mein immer walten! zu einem Bapft, der haift Urban, ob er mich möcht behalten." Man kann ungewiß sein, was man vorziehen solle. Einmal ist "mit Liebe und auch mit Leide" altdichterische Formel, wie schon der Stabreim zeigt, und dann deutet das "mit Liebe" hier an, daß es doch noch einen Saft für ihn hier gab, wodurch denn auch seine Rückfehr in den Berg begründet wird. Empfand er nur Jammer und Reue, so konnte er nicht in den Berg zurückkehren, mochte der Pabst auch ihm den Ablaß versagen.

Str. 19 und 20 sind im Hochdeutschen wiederum schwächer: "Ach Babst, lieber herre mein (Herr Babst, geistlicher Vater mein), ich klag' Euch hie mein sünde, die ich mein tag begangen hab', als ich Euch will verkünden. Ich bin gewesen auch ein jar bei Venus einer Frauen; nun wollt' ich beicht und buoß empfahn, ob ich möcht Gott an schauen."

Str. 21 lautet in den hochdeutschen Liedern: a) Der bapst

het ain steblin in seiner hand, und das was also durre: "Als wenig das steblin gruonen mag, kumst du zu gottes hulde." b) Der Pabst hat einen Stecken weiß, der ward von dürrem Zweige, "wann dieser Stecken Blätter trägt, so sind dir deine Sünde verziehen."

Das niederdeutsche Lied drückt die Härte des zürnenden Pabstes besser aus. Das Stoßen des Stabes (des Vischofsstabes) in die Erde steht keineswegs müßig; schöner dagegen, aber nur in a) ist der Schluß der Strophe.

Nach 21 haben die hochdeutschen Lieder eine Strophe, die dem niederdeutschen abgeht, die jedoch, wenn sie bleiben soll, vor 21 stehn muß. Sie lautet: "Und sölt' ich leben nun (= nur) ein jar, ain jar auf dieser erden, so wölt' ich beicht und buoß empfahn, und gottes trost erwerben."

Zu Str. 22 ist nur zu bemerken, daß in den hochdeutschen Liedern die zweite Zeile wieder alterthümlicher lautet: "Maria, muoter, raine maid, ich muß mich von dir scheiden;" demnach lautet auch der Schluß der ersten Zeile hier: "in jamer und in laide."

Str. 23 fehlt in den hochdeutschen Liedern, und mit Recht; denn den Fluch über die Pfassen hat sicher nur die Neformation hervorgerusen; dagegen sehlt ihnen zum Nachtheil auch Str. 24, die wirklich schön ist.

Von Str. 25 an bis zum Schlusse des Liedes entsernen sich die oberdeutschen Lieder ziemlich weit von dem niederdeutschen. Sie bieten uns folgendes:

- 25. Er zoch nun widrumb (b. So zieh ich wieder) in den Berg und ewiklich (b. ewiglich und) on ende: "Ich will zu meiner (b. zu Benus meiner) Frauen zart, wo mich got will hin senden."
- 26. "Seind gottwillkommen, Danhauser (b. Seid willkommen Tanhäuser gut), ich hab' Eur lang emboren (b. entboren); seind willkomen, mein lieber (b. liebster) Herr, zu ainem buolen (b. und held mein) außerkoren.
- 27. Es stuond bis an (b. Darnach wol auf) den dritten Tag, der stab sieng (b. der Steden huob) an zu gruonen: der bapft

schickt auß (b. Da sand man Boten) in alle Land, wa Danhauser bin (b. wohin der Tanhäuser) wär komen?

28. Do was (b. Da ward) er widrumb in den Berg, und het sein Lieb' erkoren (b. Darinnen solt er nun bleiben), des muoß der vierte bapst Urban auch ewig sein verloren (b. so lange biß an den jüngsten tag, wo ihn gott will hin weisen).

29 hat nur b: Das sol nimmer kein priester tuon, dem menschen mistrost geben; wil er denn buoß und reu empfahn, sein fünde seind im vergeben.

b schließt milber als a, indem der Pabst nicht in die Hölle gesandt wird.

Am Ende des vorigen Jahrhunderts ward noch folgendes Lied in Unterwalden gefungen:

- 1. Welche groß Wunder schauen wil, der gang in grünen Wald uße: Danhuser was ein Ritter guot, groß Wunder wollt' er schauen.
- 2. Wann er in grünen Wald uße kam, zuo dene schönen Jungfrauen,

fie fiengen an ein längin Tang: ein Jar was im ein Stundi.

- 3. "Danhuser, lieber Danhuser min, welt ir bi us verblibe? ich will üch die jüngste Tochter 1 ge zuo einem elichen wibe."
- 4. "Die jüngste Tochter wil ich nit, sie treit den Tüfel in ire; ich gse's an ire brun ougen an, wie er in ir tuot brinne."
- 5. "Danhuser, lieber Danhuser min, du soltist us nit schelte: wan du kumist in diesen Berg, so muost du is entgelte."
- 6. Frou Frene hate ein Figeboum, er leite sich drunter ze schlafe; es kam im für in sinem troum, von Sünden solt' er laße.
- 7. Danhuser stuont uf und gieng bervon, er wolt gen Rom ge bichte;

wann er gen Rom wol inne fam, was er mit blutten Füeßen.

- 8. Wann er gen Rom wol inne tam, was er mit blutten Füeßen; er fiel ouch nieder uf sini Knie, sini Sünden wolt' er buege.
- 9. Der Papst treit ein Stab in siner Hand, vor Dürri tuot er spalte:

"So weng werbe bir bin Sünden nach glan, so weng daß bifer Stab gruonet."

<sup>1</sup> Tochter = Jungfrau, Mägblein.

- 10. Danhuser siel in Krüzistal i mit ußgespannten Armen:
  "Ich bitte 's dich, Herr Jesu Christ, du wellist dich min erbarme!"
- 11. Danhuser ging zur Kilgen uß mit sim verzagten Herzen: "Got ist mir alzit gnäbig gsi: iez muoß ich von em lage."
- 12. Wann er für's Thor hin uße kam, begägnet im usi lieb Fraue: "Behüet bich Got, du reini Magd, dich tar ich nimmen anschaue.
- 13. Er gieng umme ebe brithalben Tag, ber Stab fieng an fa gruone; Der Papst schieft uß in alli Land, er ließ Danhuser suche.
- 14. "Danhuser ist iez nimme hier, Danhuser ist verfaren, Danhuser ist in Frou Frenen Berg, wil Gotes Enad erwarte."
- 15. Drumb fol kein Papst, kein Karbinal kein Sünder nie verdamme: Der Sünder mag fi so groß er wil, er ka Gotes Inad erlange."

Dieß Lied ift gedrängter, fürzer, fagte jest Graf huno, und hat auch sein Eigenthümliches. Die im grünen Walde tanzenden Jungfrauen in Str. 2 gemahnen wieder an Elbinnen, deren Ronigin Hulba ift. Der längin Tanz ober besser Längitanz ift ein lang hingeführter Reien, ihm steht ber Rundtanz entgegen. Die Barte des Pabstes, der ungenannt bleibt, ift bier gang unbegründet, da Tanhauser sich ja nicht zum Bleiben verführen läßt, son= dern nur dem Tanze der Jungfrauen, freilich ein Jahr lang, das ihm jedoch nur eine Stunde dünkt, zuschaut, er also hier streng genommen nicht schuldig wird, man wollte denn ihm als Schuld anrechnen, daß er sich unter den Feigenbaum der Frau Frene jum Schlafe niederlegt. Frene, d. i. Verona, Veronica hat bekanntlich in den Alpen ihren Garten (Freneli's Gärtli) und sie vertritt die Hulda. Kein anderes Lied fagt ferner, daß Maria felbst dem Tanhauser, wiewohl vergeblich, entgegen getreten sei, aber ber Zug ist schön.

Auch das holländische Lied, das den Tanhauser zu einem "Herrn Daniel" macht, ist merkwürdig. Es ist wieder eine Fortbildung der Sage, während das dänische nur Uebersetzung des

<sup>1</sup> So auf die Erde fich hinstreden, daß ber Leib ein Kreug bilbet; Lage ber reuigen Biffer.

deutschen ist, nahm Haspinger abermals das Wort. Ich will dasselbe nicht ganz mittheilen, um uns nicht zu lange bei dem einen Liede aufzuhalten, sondern nur das anführen, was es allein hat.

Die Strophen des holländischen Liedes 1—10 entsprechen den niederdeutschen 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Darauf folgt eine Strophe (11), die dem niederdeutschen fehlt; sie lautet: Waret Ihr sieden Jahr in dem Berg mit Frau Benus, der Teufelinne, so sollt Ihr brennen ewiglich all in der höllischen Peine.

Die Strophe 12 des holländischen Liedes entspricht der Strophe 21 des niederdeutschen, aber Str. 13 sehlt diesem wieder, sie lautet:

Er zog zu Ronsen (Ronsheim?) auf's hohe Schloß um drei seiner Schwester Kinder;

die nahm er alle mit ber Hand, führte fie zu Benus feiner Freundinne.

Keines der deutschen Lieder kennt diesen Zug und er ist sicher unecht, anders woher entlehnt. — Str. 14 entspricht den Strophen 27 und 28 des niederdeutschen Liedes. Mit Str. 15 beginnnt jedoch das holländische Lied seinen eigenen Gang; seine letzten Strophen lauten:

- 15. Da er vor den Berg nun kam, Frau Benus trat ihm entgegen:
- "Sagt mir, sagt mir, Daniel sein, wie ist's um die Reise gelegen?"

  16. "Wie's um die Reise gelegen ist? Dazu ist mir so leibe:

  der Pabst hat mir solchen Trost gegeben: von Gott muß ich etwig
  scheiben."
- 17. Sie setzte hin ihm einen Stuhl, darein so gieng er sitzen; fie holte ihm einen vergolbeten Kopf 1 und wollte Danielchen schenken.
- 18. Er wollte trinken noch effen nicht; auf Rath da that sie sinnen, wie sie in die Kammer sollte kommen mit sieben Kammerfrauen.
- 19. Doch als sie aus ber Kammer kam mit Lachen und mit Spielen, und hätte sie ewiglich gespielt, herr Daniel hätte geschwiegen.
- 20. Aber ber bieß Liedlein sang zuerst, sein Herz ihm lag in Leibe; er ware lieber in Benus Zwang, als in ber höllischen Schule.

<sup>1</sup> Becher.

Nun aber, meine ich, lassen wir den Tanhauser ruhig bei Frau Benus im Berge sitzen und ersuchen Fräulein Berta, uns ein anderes Volkslied vorzutragen. Berta begann hierauf.

Zur Vertretung der zweiten Abtheilung wähle ich zwei Dietmarsenlieder. Selbstwerständlich sind sie niederdeutsch, ich aber gebe sie hochdeutsch, da kaum alle hier Versammelten sie in ihrer heimatlichen Sprache verstehn dürften. Zu bemerken ist noch, daß das zweite von den dietmarsischen Jungfrauen als Tanzlied gebraucht ward.

I.

(Vom Jahr 1404.)

Da ward gerathen ein neuer Rath ju Gottorp auf dem Schlosse: das that Herr Klaus von Alefeld feinem edlem Berren zu Rute. Er ließ wohl bauen ein gutes Schloß unferm ehrlichem Lande gum Grame: ba fprach bas Rôlefs Boieken Sohn. ber beste in unserem Lande: "Tretet bergu, ihr Dietmarfen ftolz, unsern Rummer wollen wir rächen; was Sändelein gebauet haben, bas fönnen wohl Sändelein brechen!" Die Dietmarfen riefen überlaut: "Das leiden wir nimmer mehre! wir wollen brum wagen Sals und Gut und wollen das gar umfehren. Wir wollen brum wagen Gut und Blut und wollen brum alle fterben, eh daß der Holften Uebermuth unser schönes Land soll verderben!"

So endet das Lied; aber daß es nicht so enden kann, versteht sich. Der Schluß sehlt, der die Zerstörung der Zwingburg meldete.

Sie haben Necht, sagte Graf Huno; allein wollen Sie Ihre Sache gut machen, so geben Sie uns flugs die fehlende Schlußstrophe:

Warum nicht, entgegnete Berta, hier ift sie:

Am Morgen zogen die Männer aus, die breiten Barten schimmern, und als die Nacht vom himmel sank, da lag die Burg in Trümmern.

Sie haben die Sache gut gemacht, sagte Haspinger; so ungefähr mag der Schluß gelautet haben.

Das zweite Lied, fuhr Berta fort, ist vom Jahr 1500; es lautet:

Der König wohl zu dem Herzogen sprach; 1
"Wie wollen wir das nun beginnen,
daß wir das freie Dietmarfenland
ohn' unsern Schaden gewinnen?"

Sobald das Reinhold von Mailand vernahm mit dem langen gelben Barte, er sprach: "Wollen machen Boten bereit, schicken nach der großen Garde!" 2

Sobald die Garbe die Mähre vernahm, Sie rüft'te sich mächtig sehre, sie rüft'te sich fünfzehntausend Mann stark, über die grüne Seide zu reiten. 3

Und da die Garde zum Könige kam: "Uch, König, mein lieber Herre, wo liegt doch nun das Dietmarsenland? im Himmel oder auf Erden?"

<sup>1</sup> Die Strophe zerrlittend wird nach sprach eingeschoben: "Ach Bruber, herzlieber Bruder ach Bruber, herzliebster Bruder mein." 2 Auf Garbe solgt: "Will uns die große Garde Beistand thun, Dietmarsen soll unser wohl werden." 3 Darauf folgt: "Können wir nur des Königs Besoldung erwerben, Unser Fräulein die sollen selbst wohl mit. Der Trommelschläger der schlug wohl an, Sie zogen siber die grüne Heide." Die Strophe unterbricht den raschen Gang des Liedes, an sich ist sie nicht sibel.

Dem Könige gefiel die Nebe nicht wohl, er thät dagegen sprechen: "Es ift nicht mit Ketten an den Himmel gebunden, es lieat auf der breiten Erde."

Der Garbe Herr sprach ba mit Muthe stark; "Ach König, mein lieber Herre, ist's nicht gebunden an den Himmel hoch, Dietmarsen das soll uns balb werden."

Er ließ die Trommeln schlagen laut, die Fähnlein ließ er fliegen; so zogen einen langen breiten Weg, bis sie das Land ansahen.

(MIS sie das Land nun sahen an, da sprach der Herr der Garde:) <sup>1</sup> "Ach Ländchen tief, ich bin dir nicht weit, du sollst nun mein bald werden!"

Sie zogen zur hohen Windbergen ein, ba lagen fie kleine Weile; fie zogen barauf auf Meldorp zu, ihren Uebermuth thaten fie treiben.

Königes Banner sie steckten zum Thurme hinaus, ben Dietmarsen da zum Grame; ihre Schilbe sie hiengen über die Maur; brob ist's ihnen übel ergangen.

Sie zogen ein wenig weiter fort, nach dem Hemmingsteder Felde: da ward die große Garde erschlagen mit ihren tapferen Helden.

Das Wetter war trüb, der Weg war schmal, die Graben waren voll Wasser: dennoch zog die Garde weiter fort mit einem trotigen Muthe.

Er 2 trug einen Harnisch um seinen Leib, ber schien so roth von Golbe; barüber lag ein Panzer fest, brauf thät er sich verlassen.

<sup>1</sup> Die eingeklammerten Zeilen fehlen. 2 Gin Ritter ber Garbe.

Da sprang ein Landsmann auf ihn ein mit einem langen Speere; er stach, daß drauß ein Krummhake ward und hieng in dem Banzer so schwere.

Dem Landsmann ein andrer zu Hülfe kam, ben Speer wollten sie wieder haben; 1 sie zogen mit Sattel und Noß ihn herab wohl in den tiefen Graben.

Die Garbe war stark: brei hatten zu thun, eh sie ihn konnten gewinnen; ba ward auch ber Holsten König 2 erschlagen mit all seinem Heergesinde.

Da lag nun sein Pferd, da lag auch sein Schwert, bazu die Königskrone: die Krone die soll uns Maria tragen zu Aachen wohl in dem Dome!

Die mannlichen und lange erfolgreichen Kämpfe der freien Dietmarsen gegen die unterdrückungssüchtigen, vom Dänenkönige unterstützen Herzoge der Holtsaten (Holsten, später verderbt in Holstein) sind berühmt genug; zuletzt freilich unterlagen sie gleich den kühnen Stedingern. Dennoch haben sie den alten Freiheitssinn dis auf diesen Tag bewahrt. Die von Dahlmann herausgegebene Dietmarsenchronik des Neocorus schildert diese Kämpfe ausführlich und höchst lebendig. So ließ sich, als Berta geendet hatte, Haspinger vernehmen.

Sin sonderbarer Name "Dietmarsen", sagte hierauf Graf Huno. Marsdieten, d. i. das Marsland bewohnende Teutonen, wäre verständlicher, wosern Grimm nämlich mit Necht in den Dietmarsen die zurückgebliebenen Trümmer der alten Teutonen, oder besser Teuten erkennt.

Grimm wird schon recht haben, erwiderte ihm der alte Graf; und in den benachbarten Stomaren, Stürmern (d. i. Kämpfer,

<sup>1</sup> Auf haben folgen bereits bie beiben erften Zeilen ber nächsten Strophe. 2 Bergog.

Räuber) sieht er Ueberbleibsel der nicht minder berühmten Kimbern, deren Name ebenfalls Kämpfer, Räuber (Raub war im Alterthum nicht schändend) bedeutet. Ja er nimmt sogar an, das Bolk, das später Sachsen genannt ward, habe früher Cherusker geheißen; denn cherus wie sahs bedeute Schwert. Und in der That, die Sachsen sigen genau da, wo früher die Cherusker hausen, von von denen wir wissen, daß sie ihre Heimat nie verlassen haben.

Ganz recht, sagte Hafpinger, wie die Cheruster Sachsen, wurden die Sigambern (Sigugambara, d. i. Siegfrohlockende) ober Gambrivier, Franken. Neue Namen verdrängten die alten, aber die alte Kraft blieb, und so ward auch der alte Ruhm ein neuer. Die Sachsen haben sich nicht ihrer Bater, ber Cherufter, und die Cheruffer nicht ihrer Söhne, ber Sachsen, zu schämen. Ueber ben Namen Dietmarfen habe ich aber folgende Ansicht. Wir miffen, daß die Bewohner Holfteins im Alterthume Holtinge (fpäter Holtsaten) und Marsinge hießen, jenachdem sie in den grünen Wäldern, dem holte Holze, oder auf dem fruchtbaren Marschlande saßen. Einfach, es haben sich die Neste der Teuten mit den Marsingen, Marfen (deruftischen Stammes) vereinigt und sich also fehr angemessen Theotmarsinga, Dietmarsen, genannt. Sollten freilich die Teuten die ersten Bewohner des Marslandes gewesen fein, was auch nicht unmöglich wäre, so besagte Theotmarfinge schlichthin teutonische Marsbewohner. Der Kampf der Dietmarsen ist mit Recht berühmt, und die mitgetheilten Lieder sind einfach und fcon.

Aber liebe Berta, warum theilst Du uns nicht auch eines der vielen Lieder auf die Siege der Eidgenossen mit? So wandte sich Irmgard an Berta, und diese erwiderte:

Die wirklich schönen Lieder sind zu lang. So hat Halbfuters Lied auf die Schlacht bei Sempach vom Jahr 1386 66 siebenzeilige Strophen.

Jedoch in dieses ift ein älteres kürzeres Lied eingeflochten, wie Uhland annahm, und dieses kürzere könntest Du vortragen, sagte Huno.

Es ist noch keineswegs ausgemacht, erwiderte Berta, daß die

bald neun, bald fünfzehn Strophen, die in einigen Handschriften vorkommen, ein Lied für sich gebildet haben. Unter den fünfzehn Strophen sinden sich auf jeden Fall einige, die Halbsuters Liede ursprünglich angehörten und von dort hierher genommen sind. Die neun Strophen will ich schon vortragen; die Herren mögen urtheilen, ob diese ein Lied bilden können. Sie las:

Die niederländischen Gerren die zogen ins Oberland: wollen fie berfelben Reise pflegen, sie sollen sich baß bewar'n, he! sie sollen beichten eh;

von handhaften Schwizern geschah schon ihnen weh. Bon Lucern, Schwiz, Ure viel manch gut Biebermann zu Sempach vor bem Walbe ber Leu zu ihnen kam. He! ber Stier war gar gemeit: 1

"Herr Leu, willst du hie fechten, es ist dir unverseit (sagt)." Da sprach der Leu zum Stiere: "Du kommst mir eben recht, ich hab' auf dieser Heibe breit gut Nitter und auch Knecht; he! ich will dich's wissen la'n,

daß du mir haft vor Laupen gar viel zu Leib gethan. Auch an dem Morgarten erschlugst mir manchen Mann; ich will dir's hie vergelten, ob ich es fügen kann; be! das sei dir zugeseit!"

Da sprach der Stier zum Leuen: "Dein Drohen wird dir leid!" Der Leu begann zu knurren, zu schmucken seinen Wadel (Schwanz). Da sprach der Stier zum Leuen: "Woll'n wir's versuchen aber? he! so tritt her näher baß,

baß diese grüne Heibe von Blute werde naß!" Sie traten gen einander, sie griffen's fröhlich an, bis daß derselbe Leue die Flucht gar eilig nahm; he! er flog bis an den Berg.

"Wohin nun, starker Leue? bu bist nicht Ehren werth! Willst bu mir hier entweichen auf dieser Heide breit? bu hast bes immer Schande, wo man das von dir seit. He! es steht dir übel an, ja daß du Leu dem Stiere mußt beine Weide la'n!"

<sup>1</sup> Munter, muthig.

Ruh Blümli sprach zum Stiere: "Ich muß dir immer klagen, mich wollt' ein schwäbischer Herre allhier gemolken haben: he! ich schlug ihn, daß er lag, ich schlug ihn da noch mehre, daß ihm der Kopf zerbrach." "Nun, sprach der Stier zum Leuen, nun bin ich hie gewesen; Du hast mir viel gedräuet, ich bin vor dir gewesen; he! nun kehr' du wiedrum heim zu beiner schönen Frauen: dein Chr' ist wahrlich klein!"

Es ist dieß eben vernommene Lied, nahm der alte Graf das Wort, ein sogenanntes beraldisches (allegorisches) Gebicht. Der rothe Leu ist das Wappenbild der Habsburger, wie das schwarze Stierhaupt das von Uri. 1 Das Urner Wappen bezeichnet aber hier die gesammte alte vierortige Eidgenossenschaft (Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden). Jett ist das Wappen der Eidgenoffenschaft bekanntlich das weiße Kreuz im rothen Felde, d. h. das Wappen von Schwyz. Gerade in den Liedern auf die Schlachten zwischen den Gidgenossen und Habsburg oder Burgund findet man die Wappenthiere mit Vorliebe angewandt. Der Stier von Uri, der Bär von Bern, von St. Gallen, von Appenzell, der Bock von Schaffhausen u. f. w., alle diese Thiere treten in den Liedern auf, und selbst heute noch verwendet man den Bär zur Bezeichnung Berns, wie denn auch Bern noch heute Bären im Zwinger hält. So viel kann ich zur Erläuterung beibringen; die Frage jedoch, ob diese Strophen ein selbständiges Lied bilden, muß ich dahingestellt sein lassen.

Ich glaube ja, antwortete darauf Haspinger. Erwägen wir die letzte Strophe des langen Liedes:

Halbsuter unvergessen, also ist er genannt, zu Lucern ist er gesessen und alba wohl erkannt; he! er war ein fröhlich Mann: bieß Lied hat er gedichtet als er ab der Schlacht ist kan (kommen).

1 Das alte Wappen von Uri ist das seitwärts gestellte schwarze Haupt eines Ures; Pabst Julius II., um den Urnern eine Ehre zu erweisen und sie auf das wohlseilste für ihre Dienste zu belohnen, gab dem Urtopf einen goldenen King in die Nase und stellte ihn so, daß er von vorn gesehen wird. So ist noch heute das Wappen von Uri.

fo ergiebt sich zunächst, daß sich Halbsuter nicht wohl selbst "unvergessen" nennen kann in dem Augenblicke, da er aus der Schlacht heimkommend sich eben erst durch Dichtung eines Liedes auf diese Schlacht bekannt machte. Auch wird er nicht von sich zur gleichen Zeit sagen, "er war ein fröhlicher Mann." Es ergiebt sich hieraus deutlich, daß das jegige lange Lied nicht das Lied Halbsuters sein kann, wenn auch nicht schon die Mittelreime und die Sprachsormen desselben auf eine spätere Zeit hinwiesen. Auch konnte Halbsuter in dem Liede, das er gleich nach der Heimkunft aus der Schlacht dichtete, unmöglich sagen:

In und um und auf dem Seinen sei Herzog Leupold erschlagen, das thun die Herren jenseit Rheins von den Eidgenossen sagen; he! ich set, ein andres dran: wär' er daheim geblieben, ihm hätt' Niemand Leids gethan.

Es ift also anzunehmen entweber: Halbsuter ist nur des kleineren Liedes Verfasser, und das lange ist das Werk eines anderen, späteren Dichters; oder: Halbsuter hat erst, gleich nach der Heinstunft, das kleine Lied, später dann das größere gedichtet, das uns jedenfalls nur in einer vielleicht an hundert Jahr jüngeren Ueberarbeitung erhalten ist. Erwägt man aber das lange Lied in seinen einzelnen Theilen genauer, so stellt sich die erstere Annahme doch vielleicht als die begründetere heraus.

Das folgende Lied, das heute in Baiern noch gesungen wird, nahm Berta wieder das Wort, bieten uns nur neuere fliegende Blätter. Aeltere Drucke sind bis jett davon nicht bekannt; dennoch dürfte ein altes Lied ihm zu Grunde liegen.

## Bon der schönen Bernanerin († 1435).

Es reiten drei Ritter zu München hinaus, fie reiten wohl vor der Bernauerin Haus: "Bernauerin, bift du drinnen, ja drinnen? Bift du darinnen, so trit du heraus, der Herzog ist draußen vor deinem Haus mit all seinem Hofgesinde, ja Gesinde."

- Sobald die Bernaurin das vernahm, ein schneeweißes Hemde zog sie an, wohl vor den Herzog zu treten, ja treten.
- Sobald die Bernaurin vor's Thor naus kam, brei Herren fie sogleich vernahm: "Bernaurin, was willst du machen, ja machen?
- Ei willst du bes Herzogen bich begeben, ober willst du lassen bein jung frisch Leben ertrinken im Donauwasser, ja Wasser?"
- "Ch' ich bes Herzogen mich will begeben, eh will ich laffen mein jung frisch Leben ertrinken im Donauwaffer, ja Waffer!
- Der Herzog ist mein und ich bin sein, ich hab' ihm geben die Treue mein, wir sind gar treu versprochen, ja versprochen!"
- Die Bernaurin auf dem Wasser schwamm, Gottes Mutter hat sie gerufet an, sollt' ihr aus ihrer Noth helsen, ja helsen.
- "Maria, hilf du mir heraus, mein Herzog baut dir ein neues Haus, von Marmelstein einen Altar, ja Altar."
- Sobald fie dieses gesprochen hat, Gottes Mutter ihr geholfen hat, Hat von dem Tod sie errettet, ja errettet.
- Als die Bernaurin auf die Brucken kam, ein Henkersknecht bei dem Haare sie nahm: "Bernaurin, was willst du machen, ja machen?
- Si willst du werden eins Henkers Weib, oder willst du laffen deinen jungen Leib ertränken im Donauwasser, ja Wasser?"
- "Und eh' ich werb' eines Henkers Weib, fo will ich laffen meinen jungen Leib ertrinken im Donauwasser, ja Wasser."
- Es stund kaum an den dritten Tag, dem Herzogen kam die traurige Klag': Bernauerin ist ertrunken, ja ertrunken.

"Auf rufet mir meine Fischer ber, fie follen fischen bis an bas Meer, bak fie mein feins Lieb suchen, ja sucher "

Es kamen gleich alle Fischer baber, fie haben gefischet bis an bas Meer, Bernaurin haben sie funden, ja funden.

Sie legtens bem Herzogen auf bie Schooß, ber Herzog viel tausend Thränen vergoß, gar herzlich thät er weinen, ja weinen.

"So rufet mir her fünf taufend Mann, einen neuen Krieg will ich fangen an mit meinem Herren Bater, ja Bater.

Wär' mein Herr Later mir nicht so lieb, ich ließ ihn henken als einen Dieb, wär' boch mir große Schande, ja Schande."

Es stund kaum an den britten Tag, dem Herzogen kam eine neue Klag', sein Bater wäre gestorben, ja gestorben.

Die mir helfen meinen Bater begraben, rothe Manteln muffen fie alle haben, roth muffen fie fich tragen, ja tragen.

Und die mir helfen mein Lieb begraben, schwarze Manteln muffen fie alle haben, schwarz muffen fie sich tragen, ja tragen.

So wollen wir ftiften ein' ewige Meß, daß man der Bernaurin nicht vergeß, man wolle für sie beten, ja beten."

Das nächste und zwar schöne Volkslied, "das Todtenamt," ergriff Berta wiederum tas Wort, ift niederdeutsch und niedersländisch (flämisch) vorhanden. Das niederdeutsche scheint nur Uebertragung.

Es taget in dem Often, es lichtet überall; wie wenig weiß mein Liebchen, wo ich benachten soll; wie wenig weiß mein Liebchen, ja Liebchen.

- Wären bas all meine Freunde, die meine Feinde sein, ich führte sie aus dem Lande, mein Lieb, mein Minnelein, ich führte sie aus dem Lande, ja Lande.
- "Wohin solltet Ihr mich führen, stolz Ritter wohl gemeit? Ich lieg' in Liebes Armen in so großer Würdigkeit. Ich lieg' in Liebes Armen, ja Armen!"
- Lieget Ihr in Liebes Armen? Bilo! Ihr fagt nicht wahr: Geht hin zur grünen Linde: erschlagen liegt er da. Geht hin zur grünen Linde, ja Linde.
- Die Maib nahm ihren Mantel und fie gieng einen Gang all zu der grünen Linde, da fie den Todten fand. All zu der grünen Linde, ja Linde.
- "Wie liegt Ihr hier erschlagen, beströmt von rothem Blut! Das hat gethan Eur Rühmen und Guer hoher Muth. Das hat gethan Gur Rühmen, ja Rühmen!
- Wie liegt Ihr hier erschlagen, der mich zu tröften pflag! Was habt Ihr mir nachgelassen? So manchen betrübten Tag! Was habt Ihr mir nachgelassen, ja gelassen?"
- Die Maid nahm ihren Mantel und fie gieng einen Gang nach ihres Baters Pforte, die sie wohl offen fand; nach ihres Baters Pforte, ja Pforte.
- "Und ist allhier ein Herre, ist hier ein ebel Mann ber mir ben meinen Todten begraben helsen kann? ber mir ben meinen Todten, ja Todten —"
- Die Herren schwiegen stille, sie gaben keinen Laut. Das Mägblein um sich kehrte, sie weint' und gieng hinaus. Das Mägblein um sich kehrte, ja kehrte.
- (Sie nahm ihn in ihr' Arme, sie küßt' ihn vor den Mund in einer kurzen Weile wohl tausend tausendstund; in einer kurzen Weile, ja Weile.) 2
- Mit seinem blanken Schwerte die Erde auf sie grub, mit ihren schneeweißen Armen sie ihn zu Grabe trug; mit ihren schneeweißen Armen, ja Armen.

<sup>1</sup> Ansruf bes Schmerzes und Stannens; alt we la. 2 Die eingeklammerte Strophe fehlt im niederdeutschen Liebe.

"Nun will ich mich begeben in ein klein Alösterlein und tragen schwarze Kleider und werden ein Könnelein, und tragen schwarze Kleider, ja Kleider."

Mit ihrer hellen Stimme sie ihm die Messe sang; mit ihren schneeweißen händen sie ihm die Schelle klang, mit ihren schneeweißen händen, ja händen.

Allen gefiel dieses Lied, aber da Niemand eine anderweitige Bemerkung machte, fuhr Berta fort: Das folgende Lied ist hochund niederdeutsch vorhanden, beide Aufzeichnungen ziemlich übereinstimmend. Uhland hat es nach der Eingangstrophe "Mustatbaum" benannt; bezeichnender wäre: Knecht und Königstochter. Hören Sie denn:

Es steht ein Baum in Desterreich, der trägt Mustatenblumen; die erste Blume die er trug, die brach eins Königes Tochter.
Es freite lang' ein junger Knab' 1 um eines Königes Tochter, er freite länger denn sieben Jahr, er konnte sie nicht erfreien. "Laß ab, laß ab du junger Knab', du kannst mich nicht erfreien, ich bin viel besser geboren als du von Bater und auch von Mutter." "Bist du viel besser geboren als ich von Bater und auch von Mutter, so bin ich deins Baters gedingter Knecht und schwinge den Rossen das Kutter."

"Bist du meins Vaters gedingter Knecht und schwingest den Rossen das Futter,

so giebt dir mein Bater guten Lohn: daran laß dir genügen!"
"Den Lohn, den mir dein Bater giebt, der wird mir viel zu sauer,
oft muß ich hinaus in Regen und Wind, so bist du, Lieb, im Bauer." 2
Des Nachts, wohl um die halbe Nacht, die Maid hub an zu trauern,
sie schlug den Mantel um ihren Leib und gieng wohl zu der Scheuer. 3
Des Morgens, da der Tag anbrach, die Mutter begann zu rufen:

"Steh auf, steh auf, du gebingter Knecht, und schwing den Rossen das Futter!"

<sup>1</sup> Im niederdeutschen: eines Landgrafen Sohn. 2 Wohngemache. Das hochdeutsche Lied giebt diese Zeile: Wenn andre Knecht zum Schlafkämmersein gehn, so muß ich zu der Scheuer. 3 Niederdeutsch: Den hoiken nam se umme unde makede sik up de vart; se gink hen na dem stalle dar vant se den Henzelin zart.

"Das Futter, das ich schwingen will, das liegt in meinen Armen: gestern war ich euer gedingter Knecht, euer Eidam bin ich worden!" "Daß du mein Sidam worden bist, des mag sich Gott erbarmen: ich habe sie Nittern und Grafen versagt: einem Schlemmer ist sie worden "

"Dem Schlemmer, bem fie worden ift, der hat fie wohl gewonnen: er trinkt viel lieber den fühlen Wein, denn Waffer aus dem Brunnen."

Der uns bieß neue Lieblein sang, er hat's gar wohl gesungen, er ist breimal in Frankreich gewest und allzeit wieber kommen. 2

Na! fagte der Herzog, solch ein einziges Volkslied wiegt eine ganze Mandel seufzender Minnelieder auf, Basta!

Allerdings sind die meisten frisch und ked, erwiderte ihm darauf Graf Huno; doch giebt es auch unter ihnen zarte und sinnige genug

Sie sollen gleich eines hören, lächelte Berta. Es trägt bei Uhland die Ueberschrift: "Loskauf." Eine Jungfrau soll im Strome ertränkt werden; sie, bereits auf dem Schiffe, sleht Bater und Bruder, aber vergeblich, um Nettung an; da rettet sie der Geliebte.

## "D Schiffmann!

laß du herum das Fähnlein 3 drehn, laß du das Schifflein untergehn, laß du das schwarzbraun Mägdelein zu Grunde!"

## "D Schiffmann!

o halt, mein lieber Schiffmann, doch, ich habe einen Vater noch, ber wird mich nicht verlassen, nicht verlassen!

## D Vater!

verkauf du beinen rothen Rock, und rette mir mein Leben doch

1 Niederdeutsch: De slemmer de se gekregen heft, de wert se wol erneren: he is ses mal in Frankrik gewest unde weder komen mit eren.
2 Niederdeutsch: De uns dit nîe lêdlin sang, van ersten heft gesungen, dat hebben gedan dre landsknecht gut, twe olde und ein junger.
3 Steuerruder.

und rette mir mein junges frisches Leben!"

au Grunde!"

## "D Schiffmann! laß du herum das Fähnlein drehn, laß du das Schifflein untergehn, laß du das schwarzbraun Mägdelein

# "D Schiffmann! v halt, mein lieber Schiffmann doch, ich habe einen Bruder noch, ber wird mich nicht verlassen, nicht verlassen!

## D Bruder! verkauf du beinen braunen Rock, und rette mir mein Leben boch und rette mir mein junges frisches Leben!

## "D Schiffmann! laß du herum das Fähnlein brehn, laß du das Schifflein untergehn, laß du das schwarzbraun Mägdelein au Grunde!"

- "D Schiffmann!
  o halt, mein lieber Schiffmann, doch,
  ich habe einen Liebsten noch,
  ber wird mich nicht verlassen,
  nicht verlassen!
- D Liebster! verkaufe dich an's Ruder hier, mein junges Leben rette mir, o rette mir mein junges frisches Leben!"
- "D Mägdlein! Leib und Seele verkaufe ich, bein junges Leben rette ich, ich will bich nicht verlassen, nicht verlassen!

D Schiffmann!
fet,' aus, set,' aus bas Mägdlein boch,
sie hat ja einen Liebsten noch,
ber will sie nicht verlassen,
nicht verlassen!"

Aehnlichen Inhaltes ist das niederdeutsche Lied vom Herren von Falkenstein, womit wohl Falkenstein am Harz, im Selkethal, gemeint ist.

Ich sah meinen Herren von Falkenstein zu seiner Burg aufreiten, einen Schild er führte neben sich, blank Schwert an seiner Seiten. "Gott grüße Euch Herren von Falkenstein! Seid Ihr bes Landes ein Herre,

fo gebt mir ben gefangenen Mann um aller Jungfrauen Chre!" "Der Gefangne, ben ich gefangen hab', ber ift mir worden fauer:

er liegt auf Falkenstein in dem Thurm, darin soll er verfaulen."
"Liegt er auf Falkenstein in dem Thurm, soll er darin verfaulen,

fo will ich wohl treten an die Maur und Liebchen helfen trauern." Und als sie gegen die Mauer trat, hörte sie feins Liebchen drinne:

"O daß ich Euch nicht helfen kann, das nimmt mir Wit und Sinne!"
"Nach Haus, nach Haus, meine junge Frau zart, und tröstet Euch arme Waisen!

nehmt Euch auf das Jahr einen andern Mann, der Euch kann helfen trauern!"

"Nähm' ich auf das Jahr einen andern Mann, bei ihm dann mußt' ich weilen;

so ließ' ich dann auch mein Trauern nicht, schlüg' er mein' arme Waisen.

- Ich wollte, daß ich einen Belter hätt', und daß Jungfrauen ritten, so würd' mit dem Herren von Falkenstein um mein feins Lieb geftritten."
- "O nein, o nein, meine Jungfrau zart, bes müßt' ich tragen Schande: nehmt Ihr Euer Lieb wohl bei ber Hand und zieht mit ihm aus bem Lande!"
- "Aus beinem Lande so zieh' ich nicht, Du giebst mir benn ein Schreiben, wenn ich nun komm' in fremdes Land, daß ich darin kann bleiben."

Als sie auf die große Haide kam, da hub sie an zu singen: "Nun kann ich den Herren von Falkenstein mit meinen Worten zwingen.

Da ich nun es nicht hin sagen kann, so will ich es hin singen: ich konnte ben Herren von Falkenstein mit meinen Worten zwingen."

Ueber benselben Gegenstand giebt es auch zwei oberdeutsche Lieder, die Sie bei Uhland nachlesen können. Das erste knüpft die Sage an Falkenstein in Hessen, das andere versetzt sie nach Bürtemberg, statt des Falkensteiners den Herzog von Würtemberg einführend, ohne jedoch eine Burg zu nennen. Auch sehlt ihm der Schluß, d. h. die Befreiung des Gefangenen. — Zum Schluß der heutigen Sitzung wie der Liebeslieder noch den "Kampf um die adelige Nosenblume," einem dietmarsischen Tanzliede. Ich gebe dasselbe einmal in der Ursprache:

Her Hinrîk und sîne brœder alle drê ful grône, se bûweden rede <sup>1</sup> en schepken <sup>2</sup> tô'r sê umbe de adelîke rôsenblôme.

Dô dat schepken rêde 3 was, ful grône,

se setten sik dar în, se fôren al dar umbe de adelîke rôsenblôme.

Dô se westwarts overquêmen ful grône,

dô stônt ên goldsmedes son for der dör mit der adelîken rôsenblôme.

"Weset nu wilkomen, gi hêren alle drê, gar schône! wille-gi <sup>4</sup> nu mede, <sup>5</sup> wille-gi nu wîn?" sprak de adelîke rôsenblôme.

<sup>1</sup> Rasch. <sup>2</sup> Schifflein. <sup>3</sup> Bereit. <sup>4</sup> Wollet ihr. <sup>5</sup> Meth.

"Wi willen nênen mede, wi willen nênen wîn, ful grône;

wi willen ênes goldsmedes dochterkîn, jâ, de adelîke rôsenblôme."

"Des goldsmedes dochter krîge-gi nicht, gar schône;

se is Lüdken Loiken al tô gesecht, jâ, de adelîke rôsenblôme.

"Lüdke Loike de krîcht se nicht, ful grône;

dar wille-wi drê unse helse umbe wagen, umbe de adelîke rôsenblôme."

Lüdke Loike tôch ût sîn blanket swert ful grône,

he houw hêr Hinrîke sînen lütken finger af umbe de adelîke rôsenblôme.

Her Hinrîk tôch ût sîn blanket swert gar schône,

he houw Lüdken Loiken sin hovet weder af umbe de adelîke rôsenblôme.

"Ligge du aldar, ên krûsekrol, <sup>1</sup> ful grône!

mîn herte dat is dûsent froweden vul umbe de adelîke rôsenblôme.

Lüdken Loiken sîne kinder de wêneden sêr ful grône:

"Morgen schole-wi unsen fader begraven umbe de adelîke rôsenblôme."

Und damit, meine Herren, beurlaube ich mich für heute. Es ist doch eigen, nahm Huno jest das Wort, in welcher Ferne man einzelnen Bolksliedern wieder begegnet. Z. B. das

<sup>1</sup> Kraufe Lode.

unter der Bezeichnung "Loskauf" mitgetheilte, welches mit: "O Schiffmann" anhebt, wird, und zwar vollständiger, auch in Schweben gesungen. Es sindet sich bei Wolf und bei Studach (Schwebische Volksharse Nr. 3); bei Wolf lautet es:

"Mein Bater, meine Mutter, die litten große Noth, sie thäten mich verkaufen um eine Krume Brot. Wohl hin in das heidnische Land, da zu veröden.

Der Kriegsmann, er leget seine Ruber aus mit Muth; schön Jungfrau sie ringet ihre Händelein in Blut.

Gott tröste die, so da kommen soll in das heidnische Land, da zu beröben.

"D Kriegsmann, du Lieber, ein Weilchen noch halt' ein, ich sehe meinen Vater kommen her vom Rosenhain; er hält so viel von mir;

er nimmt wohl seine Ochsen und löset mich von dir. So werd' ich frei, zu kommen in das heidnische Land, da zu veröden."

"Mehr hab' ich nicht der Ochsen fürwahr als ihrer zween: den einen muß ich brauchen, den andern lassen stehn. Du wirst nicht frei, zu kommen in das heidnische Land, da zu veröben."

Der Kriegsmann, er leget, u. f. w. wie oben.

"O Kriegsmann, du Lieber, ein Weilchen noch halt ein, ich sehe meine Mutter kommen her vom Rosenhain; sie hält so viel von mir:

fie nimmt wohl ihren Goldschrein und löset mich von bir. So werd' ich frei, ju kommen" u. s. w.

"Mehr hab' ich nicht ber Schreine fürwahr als ihrer zween, den einen muß ich brauchen, den andern lassen stehn. Du wirst nicht frei, zu kommen u. s. w."

Der Kriegsmann, er leget u. f. w. wie oben.

"O Kriegsmann, du Lieber, ein Weilchen noch halt ein, ich sehe meine Schwester kommen her vom Rosenhain; sie hält so viel von mir: sie nimmt die güldnen Kränze und löset mich von dir. So werd' ich frei, zu kommen" u. s. w.

"Mehr hab' ich nicht ber Kränze fürwahr als ihrer zween: ben einen muß ich brauchen, ben anbern laffen stehn. Du wirst nicht frei, zu kommen" u. s. w.

Der Kriegsmann er leget u. f. w. wie oben.

"O Kriegsmann, du Lieber, ein Weilchen noch halt ein, ich sehe meinen Bruder kommen her vom Rosenhain; er hält so viel von mir:

er nimmt wohl seine Gäule und löset mich von dir. So werd' ich frei, zu kommen" u. s. w.

"Mehr hab' ich nicht der Gäule fürwahr als u. f. w. wie oben.

Der Kriegsmann er leget u. f. w. wie oben.

"D Kriegsmann, du Lieber, ein Weilchen noch halt ein, ich sehe meinen Liebsten kommen her vom Rosenhain; er hält so viel von mir:

er nimmt die gulbnen Ringe und löset mich von dir. So werd' ich frei, zu kommen" u. s. w.

"D Bräutigam, bu Lieber, bu hältst so viel von mir, bu nimmst die gulbnen Ringe und lösest mich bafür. So werd' ich frei, zu kommen" u. f. w.

"Mehr hab' ich nicht der Ninge fürwahr als dreimal vier: mit sechsen ich dich löse, die andern schenk' ich dir. Nun bist du frei, zu kommen" u. s. w.

Die Anrede der Jungfrau an Vater, Mutter, Bruder, Schwester sehlt; sie läßt sich aber nach der an den Bräutigam leicht bilden. Auch sollten die Magen wohl in anderer Folge stehn, nämlich, Schwester, Bruder, Vater, Mutter.

Ich kenne brei wendische (sorbische), von einander unabhänsgige Volkslieder gleiches Inhaltes, nur daß der zu lösende ein Jüngling ist und von der Geliebten aus der Haft des Thurmes gelöst wird, nachdem die Sippen sich geweigert haben, sagte darauf Haspinger. In dem einen bieten sie zwar Gaben, aber sie werden nicht angenommen. Eben so ist es ein Jüngling

in dem russischen Liede (Celakowsky II, 107, Wenzig 151); in dem kleinrussischen aber (W. J. Dleska S. 226) ist der junge Kosak in Gefahr, im Donaustrome zu ertrinken; auch ihn lassen Vater, Mutter, Bruder, Schwester ohne Hilfe, die Geliebte jedoch rettet ihn. Es giebt auch deutsche Volkslieder, in denen der zu Rettende ein Jüngling ist (vgl. Elwert, Reste alten Gesanges, S. 15, Fouqué, deutscher Dichterwald, S. 175, (auch dei Krehschmer, "Schäsers Sohn"); doch sind die Lieder von der zu rettenden Jungfrau zahlreicher (Krehschmer I, 181 Die Losgekaufte; II, 54 Liedesprobe u. s. w.). Ich theile ein sorbisches und das russische mit, allerdings nur in Uedersetung; das letzte jedoch zeigt deutlich die Verschiedenheit des slawischen Volksliedes vom deutschen.

### a) Das forbifche Lieb.

Sunfer Burich reitet bin und ber wohl in der Beide bei Dresben dort. Cbele Berren begegneten ihm, zogen vor ihm die Bütlein ab. "Riehet bor mir doch nicht ben Sut, bin ja bes armen Bauers Cohn!" "Wäreft bu armes Bauers Cobn. trügest du wohl nicht Lündischen Rock. 1 Trügest auch nicht bas blinkende Schwert, trügest auch nicht ben Treffenhut." (Warum benn follt' ich nicht gehn geschmückt? hat mich mein Liebchen doch fo lieb!" "Nicht gieb bu, nicht gieb bu fo ftolzes Wort, mußt in ben finsteren Thurm hinein!") 2 Fiengen ben schmuden Burschen so bald. fetten ihn in ben Dresdner Thurm.

<sup>1</sup> Feines Tuch aus London, auch Schifftuch geheißen, ward im 15. Jahrhundert von Hamburg aus verbreitet und von den Reichen getragen. 2 Die eingeklammerten Strophen sehlen dem einen Liede. Daß das Mädchen von höherem Stande war, und der Bursch ihretwegen die Schrauken seines Standes überschritt und deshalb in Hast tam, ist zwar im Liede nicht dentlich ausgesprochen, es ergiebt sich aber aus dem Ganzen.

Junter Burich ichrieb feinem Bater beim: "Bater, verkauf zween Rappen für mich." "Wenn bu, mein Cohnlein, taugtest etwas, lägest bu nicht im Dresbner Thurm." Junker Bursch schrieb an die Mutter beim: "Mutter, verkaufe zwei Rube für mich!" "Wenn bu, mein Cöhnlein, taugtest was, lägest du nicht im Dresdner Thurm!" Junfer Burich ichrieb an die Schwester beim: "Schwester, verkaufe ben Lündischen Rod!" "Wenn bu, mein Bruber, taugteft mas, lägest bu nicht im Dresbner Thurm!" Junker Burich ichrieb an fein Liebchen beim: "Liebchen, verfaufe ben Gilberring!" Gilte bas Liebden nach Dresben bin. löft ihn aus bem Gefängniß aus. Löste mit Golbe, mit Gilber ihn, mit Diamanten und Ebelgestein. "Gürte nun um bich bein blankes Schwert, reit in die Dresdener Beibe binein!"

## b) Das ruffische Lieb.

Singe boch - o finge, junge Lerche, fitest schon auf schneebefreitem Rafen. : !: Buter Jüngling fitet im Gefängniß, schreibt an feinen Bater, feine Mutter. : |: "Berr, bu mein Erzeuger, rechter Bater, Berrin bu, bu meine rechte Mutter! : 1: Löset, löset boch ben guten Jungling, euren Sohn und euren Stammgenoffen." : 1: Bater ihn und Mutter ihn verleugnet, los auch fagt von ihm ber ganze Stamm fich. "Unfer Stamm hat feine Diffethater, feine Miffethater, feine Rauber." : |: Buter Jüngling fchreibet ba ein Briefchen, schreibt also an sein schönes Mädchen: : |: "Meine Geele, bu mein icones Madchen, ach, befreie beinen guten Jungling!" -: |:

Und es spricht sogleich das schöne Mädchen: "Ach ihr Pflegerinnen mein, ihr Ammen, Ihr Gespielinnen, ihr schönen Mädchen: Nehmet Ihr denn meine goldnen Schlüssel, öffnet schleunig die beschlagne Truhe. : |: Nehmet Geld heraus, so viel des nöthig, auf befreiet meinen guten Jüngling, meinen treuen, mir verlobten Knaben!"

Ja, sagte der alte Graf, indem er sich erhub, diese Lieder unterscheiden sich schon von den deutschen, besonders stark aber das russische mit seinem trochäischen Tonsalle, der den gesammten älteren slawischen Dichtungen eigenthümlich ist, wie auch den sinnischen, nur daß diese auch noch den Stabreim haben. Aber für heute sei genug, denn es ist spät geworden.

more rapidate. The same of the fact of any and the party of

And the second one about the Chief extended to example and the Chief feet.

at the fair land on the land of the

and of the stands of the stand

## Behnte Hacht.

Das Fräulein von Lunkhofen hatte wieder den Vorsitz und alle waren an ihren Plägen.

Nun, sagte der alte Herzog, lassen Sie uns heute etwas munteres hören; führen Sie uns, Mädchen "mit stolzen, höhnens den Sinnen" vor; die gefallen mir und unserem Abte hier immer am besten. Nicht wahr, hochwürdiger Herr?

Gewiß! antwortete der Angesprochene, zumal im Liede, in der Wirklickeit aber — der Abt vollendete seinen Sat nicht, sonz dern er schlug sich an die Brust und murmelte lächelnd: mea culpa, mea maxima culpa.

Ach Gott, Herr Herzog, rief Küngold-Veronica erschrocken, Sie werden meiner züchtigen Base doch nicht zumuthen, wüste Gassenhauer vorzutragen? Wollten Sie doch zu bedenken geruhen, daß einer Alosterfrau dergleichen sündhafte Dinge ein Greuel sind. Ich werde mich sogleich entsernen, sobald das geringste meine keuschen Ohren beleidigt. Ich bin und bleibe eine Braut Christi, mag uns auch unser heiliges Aloster gewaltthätigst entrissen sein, und mein Gewissen ist zart, ja zart.

Haben Sie keine Furcht für Ihr Tewissen, sagte darauf der Alt-Abt läckelnd. Ich gebe Ihren Ohren in Boraus Ablaß. Do auribus tuis peccatorum remissionem in sæcula sæculorum. amen. — Aber Herr Oberpseisenstopfer, Sie haben diese Pfeise mir schlecht gestopft, sie hat keine Luft. Ich bin das von Ihnen bisher nicht gewohnt. Merken Sie sich's und reichen Sie mir slugseine andere. Basta.

Er ward vom Althauptmann sosort mit der gewünschten verssehen, und als sie gehörig in Brand gesetzt war, lehnte er sich in seinem Sessel zurück und sagte: So! nun kann es losgehn. Berta begann.

Bu Braunschweig steht ein hohes Haus, ba sieht ein Mägdlein zum Fenster aus mit ihren braunen Augen.
"Dasselbe Mägdlein muß ich haben, es koste was es wolle."

Sie sah ihn über die Achsel an, sie sprach: "Du bist kein Edelmann, du bist nicht meines Gleichen; einen Sdelmann nur will ich haben, einen hübschen, einen reichen."

"Schön Mägblein, laß mich ungeschmält, ich bin meines Gutes ein freier Held, ich bin wohl beines Gleichen; ein reicher kann wohl werden arm, ein armer Reiter reiche."

"Gefell, du sollst mich recht verstehn, ich will mit dir mich wohl begehn in einem Rosengarten; da will ich sein die Liebste dein und dein dort will ich warten."

Und der dieß Lied uns hat erdacht, durch Lieb' ist er in Leid gebracht um einer Jungfrau willen: möcht' ich doch einmal bei ihr sein, meine Trauer wollt' ich stillen.

Das gehörte Lied ift oberdeutsch, niederdeutsch und niederländisch vorhanden; ein Beweis, daß es in seiner Schlichtheit angesprochen hat.

"Ei du feiner Reiter, edler Herre mein, fage, wo hast du die Wohnung dein?" "Dort an dem Wasser, im freien Feld hab' ich mein' Wohnung angestellt, im grünen Walb, sehr wohl gestalt, da singen die Bögel manigfalt; Laub und auch Gras ist mein Gespas, du wackes Mägdelein!

- "Si du feiner Reiter, edler Herre mein, fehr wohl gefällt mir die Wohnung dein; du hast sie hen wohl angestellt, ich ziehe mit dir durch die Welt."
  "So gieb mir Hand und Mund darauf, bedent' dich bald und sitz' mit auf, der grüne Wald, er birgt uns bald, du wackres Mägdelein."
- "Si du feiner Reiter, edler Herre mein, fage, wie sollen wir kommen darein?"
  "Ich hab' ein braunes, schönes Pferd, das ist zweihundert Thaler werth, darauf sitz' ich, du hinter mich, daß du nicht fällst, so bind' ich dich, Gott mit uns! das Pferd trägt uns, du wackes Mägbelein."
- "Ei du feiner Reiter, edler Herre mein, sage, was wird unser Sssen sein?"
  "Was uns Gott beschert, ist seine Gab', ich theile mit dir was ich immer hab'; im grünen Wald da sind viel Thier, im Keller sindet man Wein und Bier, für Hungers Noth auch Käs' und Brot, du wackres Mägtelein."
- "Ei du feiner Neiter, edler Herre mein, fage, wo wird unser Nachtlager sein?"
  "Auf der grünen Haid unter einem Baum, dran häng' ich den Sattel und den Zaum, den Mantel spreit' ich unter mich, darauf, seins Mägdlein, leg' ich dich, decke dich zu mit Nock und Schuh, du wackes Mägdelein!"
- "Ei bu feiner Reiter, edler Herre mein, ich will boch lieber babeim hier fein."

Gefällt dir's nicht, set, dich in einen Kahn und fahr' hin auf der Basserbahn, da sitst du baß mit deinem Braß, bed' dich zu, sonst wirst du naß, Damit fahr' hin aus meinem Sinn, du wackes Mägdelein!"

Das folgende Lied gebe ich in der Ursprache; es verlöre durch Umschreibung zu viel.

Ik wêt mî êne schône maget, de mînem herten wol behaget: ik nême se gerne tô wîve, konde se mî fan haverstrô spinnen de klênen sîden! "Schal ik dî fan haverstrô spinnen de klênen sîden, sô schaltu mî fan lindenlôf ên nîe pâr klêder snîden." Schal ik dî fan lindenlôf ên nîe pâr klêder snîden, sô schaltu mî de schêre halen tô middewerts ût dem Rîne. "Schal ik dî de schêre halen tô middewerts ût dem Rîne, sô schaltu mî êne brugge slân fan ênem klênen rîse." Schal ik dî êne brugge slân fan ênem klênen rîse, sô schaltu mî dat sevensterne 1 tô hôgem middage wîsen. "Schal ik dî dat sevensterne. tô hôgem middage wîsen, sô schaltu mî de glasen borch mit ênem perde up rîden."

<sup>1</sup> Das Siebengestirn, ben Simmelwagen ober großen Baren.

Schal ik dî de glasen borch mit ênem perde up rîden, sô schaltu mî de sporen slân wol fan dem gladden îse. "Schal ik dî de sporen slân wol fan dem gladden îse, sô schaltu se over dîn fœte dragen am hêten sonnenschîne." Schal ik se over mîn fœte dragen am hêten sonnenschîne. số schaltu mî êne swepe dreien 1 fan water unde fan wîne. "Schal ik dî êne swepe dreien fan water unde fan wîne, sô schaltu mî den grawen stên tô klênem peper wrîven." Schal ik dî den grawen stên tô klênem peper wrîven, sô schaltu mî dîne môder geven for maget tô ênem wîve. "Schal ik dî mîne môder geven for maget tô ênem wîve, sô schaltu mî alle wilde swîn in ênen koven drîven." Schal ik dî alle wilde swîn in ênen koven drîven, sô schaltu hangen seven jar unde weder werden tô lîve; de dewel ût der hellen grunt de kan dî nicht fordrîven.

Ha ha! lachte der Herzog, die Niederdeutsche versteht es, herauszugeben. Der Werber soll ihr nur alle wilden Schweine in einen Kosen treiben! Wenn er das zu Stande bringt, dann kann er mehr als Brot essen.

<sup>1</sup> Beißel breben.

Das ist freilich eine Unmöglichkeit, sagte Jrmgard, aber eben unmögliche Dinge werden gefordert, darin besteht ja die Spige. Gehn wir jedoch die Dinge, die da verlangt werden, einmal durch, über einige möchte ich mir nähere Erklärung ausbitten.

Die beiben ersten Forderungen, sagte Berta, aus Haberstroh feine Seide spinnen und aus Lindenlaub neue Kleider schneiden, bedürfen wohl keiner Erkäuterung; die dritte jedoch ist: die Scheere dazu mitten aus dem Rheine zu holen, und dazu, vermuthe ich, wirst du wohl gleich eine Erklärung wünschen.

Allerdings, Liebchen, entgegnete Jrmgard, aber vorher noch etwas: ich finde zwischen der Seide aus Haberstroh und den neuen Kleidern aus Lindenlaub keine Beziehung, aber diese sollte doch da sein, wie die zwischen Kleiderschneiden und Scheere.

Es wird, denke ich, eine Forderung ausgefallen sein, erwiberte Berta; das Mädchen wird die Spindel irgend einer Göttin verlangt haben, worauf er, um vor der Göttin anständig zu ersicheinen, die neuen Kleider aus Lindenland fordert. Kleider aus Land (Sommer) und Stroh (Winter) sind ebenfalls mythisch (Grimms deutsche Mythol. S. 744 ff.). Als Spinnerinnen aber erscheinen die Göttinnen Frouwa, Berchta, Holda, Isa und noch andere. Und da das Spinnen Winterarbeit ist, so zeigt sich der die Spindel Verlangende schlich als Sommer in Laub gekleidet. Lautete also das jeht Fehlende etwa:

Schal ik dî van haverstrô spinnen de klênen sîden,

sô schaltu mî de spindel halen wol ût frowen Holden kammer, Schal ik dî de spindel halen wol ût frowen Holden kammer,

sô schaltu mî fan lindenlôf ên nîe pâr klêder snîden.

so wäre alles in Richtigkeit.

Schön, recht gut, sagte Jrmgard; und jetzt begreise ich auch, warum sie die Scheere vom Grunde des Rheines her zu holen bessiehlt; es ist die Scheere der Nixe gemeint.

Das oberdeutsche Lied, sagte Berta, von welchem freilich nur fünf Strophen erhalten sind, hat braune Seide, Eichenlaub, und will die Scheere nur von Köln am Rheine geholt haben, was

nichtssagend ist; auch wird darin keine Brücke aus einem Neise begehrt. Für das Zeigen des Siebengestirns (des himmelwagens), wird das Zählen der Sterne gefordert, und darauf, um das zu können, eine Leiter, um hinauf an den himmel zu steigen. Das mit schließt das oberdeutsche Lied.

Und was ist's nun mit der Burg aus Glas, zu der hinauf er reiten soll? fragte Jrmgard.

Ich weiß nichts, als was du ohne Zweisel auch weißt, antwortete Berta. Märchen kennen den unersteigbaren Berg von Glas mit der Glasburg, in welcher eine schöne Jungfrau weilt, bis sie von dem ihr bestimmten Jüngling befreiet wird. Wir müssen uns da, denke ich, an einen der Herren wenden.

In Fiölsvinnsmâl, einem mythologischen Liebe der Edda, heißt dieser jedem Manne unnahbare, mit Lohen umgebene Berg Hysjaderg, und auf ihm weilt die schöne (soldiarta, sonnigleuchtende) Menglödh (deutsch Maniglata, d. h. die Schmucksche, wohl Beiname der Freyja, der Trägerin des Brisinga men, Brisinga mani) nebst ihren neun sang= und heilkundigen Jungfrauen zu ihren Knien. Sie wurden sämtlich göttlich verehrt. Ihre Namen giebt solgende Strophe:

Hlîf heisst die eine, die andre Hlifthursa, Die Dritte Thiodwarta, Biört und Blîd, Blîdhur, Frîdh, Eir und Örboda.

Ihre Namen sind bedeutsam: 1) die Schirmende, 2) Schutzriesin, 3) Bolkbrustwarze (Bolkernährerin), 4) Leuchtende, 5) Frohe, 6) Erfreuende, 7) Sanste, 8) Helserin, 9) Pfeilgebieterin. Bon ihrem Aufenthaltsorte Hysjaberg sagt eine andere Strophe:

> Hyfjaberg heisst er, aber er ist hehr seit langem, des Siechthums und der Sehrung Trost; Heil wird jede Frau, die zur Höhe klimmt, und ist auch alt ihr Übel.

Der Wächter des Berges und der Jungfrauen heißt Fiölsvinur, der Sehrstarke, b. i. Wodan, aber der Menglödh zum Gemahl

bestimmte Svipdagr, der Sohn Solbiörts, des Sonnigleuchtenden. Er muß vieles und schweres vollbringen, bevor er zur Jungfrau gelangen kann, aber das gehört nicht hieher. Die Unbezwinglichkeit des Berges wird nun in den deutschen Märchen dadurch bezeichnet, daß sie ihn gläsern nennen. Uebrigens kennen auch nordische und slawische Sagen den unbesteiglichen Glasberg, und auch im altfranzösischen Tristan wird der Glasburg (château en l'air) gedacht.

Es werden also gegenseitig lauter unmögliche Dinge gefordert, aber das Mädchen bleibt Siegerin, sagte Berta, und das ist auch ganz recht.

Wirklich? fragte Graf Suno.

Ich gebe zu einem neuen Liede fort, sagte Berta. Es war im früheren Alterthume Sitte, daß ber ankommende Gaft von dem ibn aufnehmenden Sauswirthe binsichtlich seiner Kenntnisse und seines Verstandes durch vorgelegte Fragen ober Räthsel erforscht ward. Je nach ben Leiftungen richtete sich Aufnahme und Behandlung. Hatte der Fremdling jedoch die Fragen beantwortet, die Räthsel gelöft, so war es auch ihm erlaubt, dem Hauswirthe Fragen und Räthsel vorzulegen. Es giebt mehrere Eddalieder, die auf diesem Brauche beruhen, und in ihnen ist der ankommende Fremdling kein anderer als Wodan felbst. Nicht felten stund das Haupt zu Pfande: wer eine Antwort schuldig blieb, ein Räthsel nicht zu lösen vermochte, hatte sein Leben verloren. 1 So hoch wird jedoch in den Volksliedern nicht gewettet. Das erste der nun mitzutheilenden trägt den Namen Trongemund, d. i. Dragoman, aber mit Anspielung auf Trügemund, weshalb benn auch im Gedichte von Oswald Warmund bafür gesett wird.

Willfommen, fahrender Mann!
(Alles Gutes ich dir gann!)<sup>2</sup>
Wo lagest du hinacht?
womit warest du bedacht (bedeckt)?
oder in welcherhande Weise
erwirbst du Kleider dir und Speise?

<sup>1</sup> Auch im Bartburgfriege foll der befiegte Singer fein Leben verlieren. 2 Bonne. Die eingeklammerten Berfe fehlen.

Das hast bu gestraget einen Mann, ber dir in ganzen Treuen wohl es sagen kann: Mit dem Himmel war ich bedacht, mit Rosen war ich umbestacht (umsteckt), in eines stolzen Knappen Weise erwerb' ich Kleider mir und Speise."

"Das hast du gefraget einen Mann, ber dir in ganzen Treuen wohl es sagen kann: Der Queckolter trägt Frucht ohne Bluth,

so will ich dich für einen weidelichen Knappen haben!

Der Storch ist ohne Zunge, die Fledermaus säuget ihre Jungen, der Schwarbe ist ohne Magen, das will ich dir in ganzen Treuen sagen; [und fragest du mich etwas mehre, ich sage dir fürbaß an dein' Ehre."]

Nun sage mir, Meister Trougemund,
zwei und siebenzig Land die sind dir kund:
Was ist weißer denn der Schnee?
Was ist schneller denn das Neh,
Was ist höher denn der Berg?
Was ist sinstrer denn der Schwerk?
Rannst du mir etwas davon sagen,
so will ich bich für einen weidelichen Knappen haben.

Unbefannter Bogel. Swerben , schnell bin und berfahren. 2 Schwarze, finstre Wolfe. Die Drude lefen gegen ben Reim: die Nacht.

"Das hast du gefraget einen Mann:

ber dir es wohl von Grunde sagen kann:

Der Tag 1 ist weißer denn der Schnee,

ber Wind ist schneller denn das Reh,

ber Baum ist höher denn der Berg,

ber Rahm 2 ist schwärzer denn der Schwerk.

[Fragest du mich etwas mehre,

ich sage dir sürbas an dein' Ehre "]

ich sage dir fürbaß an dein' Chre."

Nun sage mir, Meister Trougemund,
zwei und siebenzig Land die sind dir kund:
Durch was ist der Rhein so ties?

Barum sind Frauen also lieb?

Durch was sind die Matten so grüne?

Durch was sind die Ritter so kühne?

Rannst du mir das etwa sagen,
so will ich dich für einen stolzen Knappen haben.

"Das bast du gefraget einen Mann.

der dir es wohl (in ganzen Treuen) sagen kann:
Bon manchem Quell ist der Rhein so tief,
von hoher Minne sind die Frauen lieb,
von manchen Kräutern sind die Matten grüne,
von großen Bunden sind die Ritter kühne.
[Und fragest du mich etwas mehre,
ich sage dir fürbaß an dein' Ehre."]

Run sage mir, Meister Trougemund,
zwei und siebenzig Land, die sind dir kund:
Durch was ist der Wald so greise?
Durch was ist der Wolf so weise?
Durch was ist der Schild verblichen?
Durch was ist mancher gute Geselle dem andern entwichen?
Kannst du mir das etwa sagen,

fo will ich bich für einen weidelichen Knappen haben!
"Das haft du gefraget einen Mann,
ber dir von Grunde wohl es sagen kann:
Bom Alter ist der Wald greise,
von unnüßen Gängen ist der Wolf weise,

<sup>1</sup> Andere: Die Sonne. 2 Der Rug. 3 Grau.

von starken Heersahrten ist der Schild verblichen, ungetreuem Sibichen ist mancher gute Gesell entwichen. Nun sage mir, Meister Trougemund, zwei und siebenzig Land die sind dir kund, Was ist grün so wie der Klee, und ist weiß so wie der Schnee, und ist schwarz so wie die Kohle und zeltet recht so wie der Fohle? (Kannst du wohl auch das mir sagen, so will ich dich für einen weidelichen Knappen haben.) "Das hab' ich bald gesaget dir (boch fernrer Fragen schweig du mir):

Die Elster ist grün so wie der Klee, und ist auch weiß so wie der Schnee,

(boch fernrer Fragen schweig du mir):
Die Elster ist grün so wie der Klee,
und ist auch weiß so wie der Schnee,
und ist auch schwarz so wie die Kohle,
und zeltet recht so wie der Fohle:
und fragest du mich etwas mehre,
ich sage dir fürdaß an dein' Ehre."

Die Worte: "Und fragest du mich etwas mehre, ich sage dir fürbaß an dein' Ehre" sollten eigentlich wohl nur den Schluß des Sanzen bilden; denn es ist nicht recht schiestlich, daß sie schon früher und am Schlusse fast jeder Antwort stehn, du trot der sereneren Fragen dem Fragenden nicht an die Ehre gesprochen wird. Erst dann, wenn der Befragte glaubt, er habe genug Beweise seiner Kenntnisse gegeben, darf er sich weigern, neue Fragen zu beantworten. Dazu kommt, daß, wenn sast alle Autworten mit diesen Worten schlusses, das Lied dann des Schlusses ermangelt.

Ihre Bemerkung ist richtig, mein Fräulein, sagte darauf Hafpinger, und ich denke, der bei Bolksliedern so gewöhnlich wiederkehrende Kehrreim hat die Verwendung dieser Worte an den unpassenden Stellen verursacht. Uebrigens mangeln sie zweien Strophen, und hieraus kann man schließen, daß sie, wo sie jett

<sup>1</sup> Sibiche war ber ungetreue Rathgeber Frmenrichs, f. Bb. II, S. 10, 27, 258.

unrichtig stehn, mit Unrecht hingesetzt seien. Schließt ein Herausgeber bes Liebes diese Worte an den ungeeigneten Stellen in Eckklammern, so hat er den nöthigen Fingerzeig gegeben.

Auch bei anderen Gelegenheiten, in anderen Verhältnissen, ward solches Frage = und Antwortspiel verwendet, ergriff Berta wiederum das Wort. Uhland hat zwei Lieder, die auf Frage und Antwort beruhen, unter der Bezeichnung "Kranzsingen." Das zweite, längere und vollständigere hat etwas steises, meistersinger-liches, das erste, ältere, ist davon frei, und dieses will ich mittheilen:

Weichet, Arme und Reiche,
mir aus dem Pfade und Steige,
der mich zu der hübschen Jungfraun treit! <sup>1</sup>
Gott grüß' Euch, Jungfrau gemeit!
möcht' euer Rosenkränzelein
(mit guten Ehren) werden mein!
So greiset mit eurer schneeweißen Hand
auf euer oberstes Haarband
[das Euch so wenig berühret
und mich so serne führet,]
so will ich's legen in einen Schrein
und will es tragen über den Rhein,
und will es euch sagen zur Ehre,
twie mir's die schönste Jungfrau gab,
bie in NN, Land ie wäre.

"Auf meines Baters Giebel sitzen der Bögelein sieben: wovon die Bögelein seben, (fönnt Ihr mir des Kunde geben) fönnet Ihr mir das slugs sagen, so sollet Ihr mein Rosenkränzelein von hinnen tragen."

Das erste lebt von eurer Jugend, bas andre lebt von eurer Tugend, bas britte von eurer süßen Augen Blick,

<sup>1</sup> Trägt.

bas vierte von eurem Gute, bas fünfte von eurem Muthe. das sechste von eurem stolzen Leib, bas fiebente von eures reinen Bergens Schrein. Barte Jungfrau, es ift an ber Beit, gebt mir bas Rosenkränzelein ober fürbag mir's verfaget mit hübschen Worten; ich bin unverzaget. "Hübscher junger Knab', (o nein!) fonnet Ihr mir nennen ben Stein, ben nie Glode überscholl, nie Sund überboll, nie Wind überschof. nie Regen übergoß; könnet Ihr mir ben jett fagen, fo follet Ihr mein Rofenfranzelein von binnen tragen."

Der Stein liegt in der Höllen Grund, den nie Glocke überscholl, den nie Hund überboll, den nie Wind überschoß, den nie Regen übergoß.

Barte Jungfrau, gebet mir bas Rosenfranzelein ju dieser Stund!

Auch in den Klöstern, fiel jetzt der Alt-Abt ein, hörte man einst folche Lieder nach dem Nachtessen, aber meist lateinische. Eines begann:

Q. O lector lectorum, dic mihi quis est unus?

Resp. Unus est oeconomus, qui regnat super ancillas in culina nostra.

Q. O lector lectorum, dic mihi quae sunt duæ?

Resp. Duæ sunt tabulae Moisis, unus est oeconomus, etc.

Und nun so fort bis zu zwölf, und es wurden die drei Patriarchen oder Marien, die vier Evangelisten, die fünf Bücher Moisis bis zu den zwölf Jüngern Christi genannt und alle früheren Antworten der Neihe nach rückwärts wiederholt bis zu dem oeconomus qui regnat super ancillas.

Man erkennt hieraus, sagte der alte Graf, wie allgemein verbreitet und tief gewurzelt im Bolke dergleichen Fragespiel war, da sich auch die Klöster dasselbe nach ihrer Art zurechte legten. — Aber das von Berta vorgetragene Lied hat etwas geheimnisvolles: die sieben Bögel nämlich auf dem Dache des Baters, die von der Jungfrau Tugend und Jugend, ihrer Schönheit, ihrem Reichthume u. s. w. seben, was bedeuten die? kurz, es gleicht einer Kune.

Die Deutung scheint mir doch leicht, entgegnete Graf Huno. Die sieben Bögel sind eben sieben Freier, und sie will erfahren, aus welchem Grunde sie um sie werben.

Das läßt sich hören, sagte Jrmgard, und wenn ber Antwortende unter den Sieben, oder gar ein Achter ist, so ist es noch schöner. Aber was ist's mit dem Steine in der Hölle?

Es ist ursprünglich der Steinsitz der Halfa, Hella, der Bescherscherin der Unterwelt, in späteren Sagen der Fels, an den der Teusel, oder der Höllenhund gesessellt ist, antwortete Haspinger. Wir haben das Lied jedoch, wie mich dünkt, nicht ganz; es werden noch andere Fragen nach irdischen und überirdischen Dingen gefolgt sein, und am Ende wird der sie Lösende den Nosenkranz und damit vielleicht auch Gerz und Hand der Jungfrau erhalten haben.

Was man nicht alles aus so einem Liebe, das Dirnen und Buben in den Spinnstuben singen, herausdeuten kann, sagte, sein Haupt schüttelnd, der Geheime Oberpfeisenstopfer; ich hätte dersgleichen Dinge in meinem ganzen Leben nicht darinne gesucht.

Und auch wohl kaum gefunden, rief giftig Küngold-Veronica. Bitte, Berta, fahr' fort! sagte da schnell Jrmgard, und Berta las:

### Waldvögelein.

Ich weiß mir ein klein Waldvögelein hübsch und auch fein, es flog wohl nächten späte vor Liebes Fensterlein; Ettmüller, herbstabende und Winternächte. III. es flog ihr auf ben Geeren, 1 es flog ihr in die Schooß: fie schriet ihm sein Gesieder: ihr beider Freude war groß.
"Nun fleug, nun fleug, gut Bögelein!" "Wie kann ich fliegen?
Du hast mir abgeschroten all mein Gezierde,
du hast mir's abgeschroten kurz und nicht lang."
Wer einen lieben Bulen hat, der thut gar manchen Affengang.

"Fern in des Meeres Grunde da schwimmt ein Hechtelein. Was trägt es in dem Munde? Bon Gold ein Fingerlein. Es ist das allerbeste Gold und das ich je gesah: könntest Du mir's, Lieb, gewinnen, ich wollte Dich desto lieber habn." "Wie könnt' ich Dir's gewinnen, Du Herzeliebe? so kann ich doch nicht schwimmen und Wasser schieben; ich hab' doch, Lieb, gerühret, gerühret keinen Grund: wenn ich Dir nicht gesalle, gieb mir Urlaub, rother Mund!"

Die Brunnen, die da fließen, die soll man trinken, und wer einen lieben Bulen hat, der soll ihm winken, ja winken mit den Augen und treten auf den Fuß: das ift ein harter Orden, wenn man den Bulen meiden nuß.

Diese fünf, nicht zu einem Liebe gehörenden Strophen stehn bei Uhland mit noch anderen zu einem Liebe vereinigt. Ihr Ton und ihre Haltung verbürgt ihr hohes Alter. Vergleichen Sie damit nur z. B. die Lieder des von Kürnberg (Bd. I. S. 379).

Die beiden folgenden artigen Liedchen sind sowohl ober- als niederdeutsch vorhanden.

Schein uns, du liebe Sonne, gieb uns den hellen Schein, schein uns zwei Lieb zusammen, die gern b'einander sein.
So tief in jenem Thale 2 da liegt ein kalter Schnee, der Schnee kann nicht zerschmelzen, Gottes Wille muß ergehn.
Gottes Wille ist ergangen, zerschmolzen ist der Schnee, Gott segne Dich, Vater und Mutter, Du siehst mich nimmermehr. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Bb. I, 181. <sup>2</sup> Dort ferne auf hohem Berge, oberbeutsch. <sup>3</sup> Ich seich nimmermehr, oberbeutsch.

So fern in jenem Frankreiche <sup>1</sup> ba liegt eine Mühle stolz, Sie mahlet alle Morgen das Silber das rothe Gold. <sup>2</sup> Hätt' ich des Goldes ein Stücke zu einem Fingerlein, meinem Bulen wollt' ich's schenken, daß sie nicht vergesse mein. Was giebt sie mir dagegen? von Perlein ein Kränzelein: "Sieh da, Du feiner Neiter, dabei gebenk' Du mein." <sup>3</sup>

Auch das folgende Lied ist sehr artig:

Es ist ein Schnee gefallen, und ist es doch nicht Zeit; man wirft mich mit den Ballen, <sup>4</sup> der Weg ist mir verschneit. Mein Haus hat keinen Giebel, es ist mir worden alt; zerbrochen sind die Riegel, mein Stüblein ist mir kalt. Ach Lieb, laß Dich's erbarmen, daß ich so elend bin, und schleuß mich in Dein' Arme, so fährt der Winter hin.

Aber mein Fräulein, bitte, etwas Lustigeres. Nichts für mich, das Zärtliche, basta. So wandte sich der Herzog an die Bortragende und sie versprach, die Liebeslieder fortan bei Seite zu lassen, so viele und schöne es auch deren noch gäbe. Zunächst trug sie vor das Lied der sieben Wünsche, das obers und nieders deutsch vorhanden ist. Sie folgte der niederdeutschen Fassung.

Hätt' ich der sieben Wünsche Gewalt,
fag' mir, habe ich recht?:
fo blieb' ich jung, würd' nimmer alt.
Sage mir, hab' ich unrecht?
fage mir, habe ich recht ober unrecht?
Der erste Wunsch der sollte sein:
alle Seelen möchten selig sein.
Der andre Wunsch, der sollte sein:
daß falsche Zungen litten Bein.
Der britte Wunsch, der sollte sein:
zu trinken den kalten rheinischen Wein.

<sup>1</sup> Dort nieden in jenem Holze, oberdeutsch. 2 Nach der ersten Strophe folgt im oberdeutschen Liebe noch: Dort nieden in jenem Grunde schwemmt sich ein Hirschelein; was führt er in seinem Munde? Bon Gold ein Ringelein. 3 Sieh da du hübscher Schlemmer, trag es um den Willen mein! niederdeutsch. 4 Andre: Will ich zu meinem Liebchen.

Der vierte Wunsch, der sollte sein:
ein jeder bei dem Liebchen sein.
Der fünste Wunsch der sollte sein:
Gutes genug und Niemand schuldig sein.
Der sechste Wunsch der sollte sein:
stets froh und nimmer traurig sein.
Der siebente Wunsch der sollte sein,
sage mir hab' ich recht?:
daß diese Wünsche möchten Wahrheit sein.
Sage mir, hab' ich unrecht?
sage mir, bab' ich recht ober unrecht?

Das hört sich schon besser an, sagte ber Herzog. Noch ein munteres Lied, Fräulein!

Sie sollen es haben, erwiederte sie, aber ich gebe es in seiner Ursprache. Es ist das Lied vom Knecht Henneke, der, mit seinem Stande unzufrieden, zur See gieng.

"Henneke knecht, wat wiltu don? wiltu fordênen dat olde lôn, over sommer bî mek blîven? ek geve dî ên pâr niger schô, den plôg kanst du wol drîven. Henneke sprak ên trotzig wort: "ek wil nênem bûren dênen fort: solk arbêt wil ek haten; ek wil mek geven up de sê des hebbe ek græter baten. a 1 Dat wîf sprak ôk ên hastig wort: "wô bistu, kerel, sô bedôrt! wiltu ên schipman werden? hacken und roden is dîn art und plægen in der erden!" Henneke wart bî sek tô rât, he kôfte for sîne haversât

<sup>1</sup> Nuten.

ên armbrost gôt fan prîse; kort klêder lêt he sek snîden an recht nâ der krieger wîse.

He nam de armbrost up den nak, den köker he an den gördel stak. dat swert an sîne sîden; darmede geng he den wrik den wrak, 1 nâ Brêmen lêt he glîden. 2

As Henneke tô Brêmen in quam, geng he for ênen schipper stân, sprak: "schipper, lêve hêre, wil-gi mek for ênen schipknecht hân, for ênen rôderêre?"

"Ek wil dek gerne nemen an, kanst du for ênen schipknecht stân wal recht an schepes borde; ik hær't an dînen worden wal, du bist ên bûr van arde."

Henneke swôr ênen dûren êd: "nênen kaskern 3 kerel ek nicht wêt tô aller hande sake; ek bin in mînem môde sô frî recht as ên wilde drake."

Dô Henneke knecht quam up de sê, stunt he as ên forjaget rê, nên wort konde he nicht spreken; he dachte hen, he dachte her, sîn herte wold eme tôbreken.

He leinde sîn hôft 4 an schepes bort; êns armes lang 5 sprak he dat wort wol tô der selven stunde: , wat mi mîn wîf 6 forher geseget, des kom ek nû tô funde!" De wind de wêde, de hane krêde, 7

dat wedder dat was gar unstêde,

<sup>1</sup> Bezeichnung bes bäurischen Ganges. 2 Bleiten. 3 Rascheren, an= stelligeren. 4 haupt. 5 Bald barauf. 6 Seine Brotfrau.

dat mer al ungehiure. "hedd' ek den plôg in mîner hand, den wolde ek wale stiuren!" Och, is hir nêman nu bekant, de mik bringet in't Sassenland? ek wil 't em wal belônen: ek wil em geven mîn haversât dar tô ên schepel bônen. Och, is denn nêman hir bekant, de mek bringet in't Sassenland? wal twisken Dîster und Leine, 1 tô des edelen forsten hûs. dat hûs tôm Lawensteine?" De uss dit lêdeken êrst erdacht, heft Henneken fan der sê gebracht, dat en de miuse nicht freten; he warnet alle gôde gesellen, dat se nicht sîn formeten.

Ich kam bor einer Wirthin Saus, man fragte mich, wer ich ware; "ich bin ein armer Schwartenhals, ich eff' und trinke gerne." Man führt' mich in die Stuben ein, ba bot man mir zu trinken; mein' Aeuglein ließ ich gehn umber, den Becher ließ ich finken. Man sette mich oben an ben Tisch als ich ein Kaufherr wäre, und ba es an ein Bablen gieng, mein Sadel war mir leere. Und ba man follte schlafen gehn, man schickt mich in bie Scheuer; ba ftund ich armer Schwartenhals, das Lachen ward mir theuer. Und als ich in die Scheuer fam, da hub' ich an zu nisten, ba stachen mich die Sagedorn, dazu die scharfen Diftel. Als ich bes Morgens fruh aufstund, ber Reif lag auf bem Dache: ba mußt' ich armer Schwartenhals meins Unglücks felber lachen. Ich nahm mein Schwert wohl in die hand und band es an die Seiten, ba ich nicht hatt' im Beutel Geld, ju Fuße mußt' ich reiten. 3ch hub mich auf und gieng bavon, und macht' mich auf die Stragen: da begegnete mir ein Kaufmann gut: seine Tasche mußt' er mir lassen.

<sup>1</sup> Deifter, Gebirgszug nördlich vom Barg. Leine, Fluß bafelbft.

Dies ist ein Lied, wie sie bie Landsknechte dichteten und sangen, sagte Baron Wilmar. Es giebt deren eine große Anzahl und recht artige darunter, viele jedoch sind roh.

Drollig ist das folgende Lieb, nahm Berta wieder das Wort. Nicht selten sind ihm noch mehrere Strophen angehängt, wodurch es zu einem der Martinslieder gemacht ward, welche stets mit Gänsen und Wein zu thun haben.

> Im Winter ist es kalte Zeit, ba hebt man nicht sich aus zum Streit. Ich sah ein Wölklein traben vor eines reichen Bauren Hof, eine Gans trug er beim Kragen.

Er setzte sich nieber in ben Schnee, ber bittre Hunger thät ihm weh, bie Gans wollt' er verzehren; ba bacht' bie Gans in ihrem Muth: möcht' ich mich's Wolfs erwehren!

Die Gans, die bat den Wolf gar sehr, ob ihres Lebens wär' nicht mehr, daß er ließ' ein Lied sie singen, das fröhlich nach ihrem Tobe kläng' von Tanzen und von Springen.

Die Gans die rauft' eine Feder aus,
und machte dem Wolf ein Kränzlein draus,
der besten Federn eine,
so sie in ihrem Flügel trug,
war besser, als sonst keine.

Und da der Kranz gemachet war, fie setzte dem Wolf ihn auf sein Haar, des thät der Wolf sich freuen; er sprach: "wir wollen tanzen nun einen kleinen kurzen Reien."

Sie tanzten hin, sie tanzten her, gleich ob es Fastelabend wär', ber Tanz war mancherleie; ich stund dabei und sah wohl zu, ber Wolf der führte den Reien.

Und da den Tanz er am besten maß,
das Gänslein da sein nicht vergaß,
fuhr auf und flog von dannen:
"Segne dich, Wolf, du schändlich Thier,
nach mir hab' kein Verlangen!"

Der Wolf; der stund und sah ihr nach:
"Der Teufel mir das rieth, er sprach,
daß ich thät nüchtern tanzen:
Kein Gans betrügt mich nimmermehr,
sei's Gänsin ober Ganser!"

Der Wolf schwur einen theuren Eib: "Es soll ben Gänsen werden leib, ich will's ihnen nicht vertragen: ben Winter und den Sommer will ich erst viel Gänse zwagen." 1

Allen, zumal dem Herzoge, gesiel dieses Lied ausnehmend; nur die Alt-Konne war anderer Meinung.

Ach, das ist ja albernes Zeug, sagte sie. Tragen Sie doch lieber etwas vor, was die, ach! so zarten Verhältnisse der Klostersfrauen beschlägt; es giebt doch gewiß auch derartige Volkslieder. Thun Sie's mir zu Liebe.

Freilich giebt es beren, erwiderte Berta, und hier ist gleich eines; wenn es nur Ihren Beifall findet:

Gott geb' ihm ein verdorbnes Jahr, ber mich macht z'einer Nonnen und mir ben schwarzen Mantel gab, ben weißen Rock darunter.

Denn wenn es fommt um Mitternacht, die Glocken hört man klingen: so kann ich armes Nönnelein mich aus dem Schlaf nicht bringen.

<sup>1</sup> Eigentlich waschen.

Die Alten sehn mich sauer an, sie keisen all' und schelten; was hab' ich ihnen doch gethan, daß des ich muß entgelten?
Die Gerste eß' ich gar nicht gern, zuwider ist mir's Fasten; d wär' ich noch beim Mütterlein, wie ruhig wollt' ich raften!

D pfi! rief die Alt-Nonne; das ist ja abscheulich! Auch nicht eine Spur von echter Gesinnung einer Klosterjungfrau! Das will ich Ihnen gedenken!

Wenn das Lied der frommen Schwester nicht gefällt, sagte der Alt-Abt lächelnd, so kenne ich ein anderes, das vielleicht eher Genade vor ihren Augen sindet; man sang es zuweilen bei uns im Resectorio Abends nach Tisch. Hören Sie einmal:

Ein Fräulein in das Rlofter gieng, heia ho! Frau Mutter fie gar icon empfieng, ei ja so! fie fprach: "Geliebte Tochter mein, Gehorfam muß gelernet fein." heia ho. ei ja so! Gehorfam, ei! Gehorfam, wie? ei ja fo!" Behorfam, nein, ben lern' ich nie, heia ho!" Frau Mutter war barauf nicht faul und schlug die Tochter auf das Maul; ei ja so, heia ho! Das Nonnelein war flint genug, heia ho; Frau Mutter an bas Dhr fie schlug, ei ja fo!

Drauf klang es munter witschiwatich, und widerhallt' es flitschiflatich. heia ho, ei ja so. Das war ber Rlofterzucht Beginn, ei ja so! War's auch nicht Silber, war's boch Zinn; beia bo! und fürder gieng's fo Tag für Tag, es flatschte stets ba Schlag auf Schlag, ei ja so, heia ho! Der Bischof nahm es endlich frumm, ei ja so! er sprach: "Sie treiben's gar zu bumm, beia bo! ich muß bas Ding mir felbst befehn, und was geschehn foll, wird geschehn; heia ho! ei ja fo." Und als er in bas Kloster fam, ei ja so; Frau'n Mutter Klag' er flugs vernahm, heia ho! er rief: "Ei Nonnlein, sieh mir boch! hinab, hinab mit dir in's Loch! ei ja so, heia ho!

Der Alt-Abt hatte dieß Lied mit tiefer Baßstimme und drolligen Geberden, bald mit der rechten, bald mit der linken Hand um sich schlagend, bald beide Hände zusammenklatschend, gesungen, und alle waren in lautes Gelächter ausgebrochen; Küngold-Veronica aber erhub sich grün vor Grimm und ries: "Auch wir sangen zuweilen in unserem Aloster ein Lied; Sie können auch einiges daraus hören," und nun sang sie mit schotternder Stimme: Der Ubt ber fprach: "Wir Brüder wollen tollen, wir trinken stets zu halben und zu vollen; wer bas nicht fann, foll nicht im Orben bleiben. aus bem Rlofter wir ihn icheiben. 1 Glina Glana Gloria, floreant lusoria: Bas tauat ein trodner Mann?" Der Abt ber war ein Mann von flugen Sinnen, im Trinken konnt' ihn Niemand überwinnen. Er hub sich bar, er ließ ihm nicht genügen an Rannen und an Krügen, Gling Glang Gloria, floreant lusoria: des Fasses nahm er wahr.

Ha ha! lachte der Alt-Abt. Euer Abt da ist der Abt eines studentischen Sausslosser. Ja ja, diese Herren haben in ihren Bierstaaten Kaiser und Herzoge und Bischöse, Grasen und Aebte; weiß das, weiß das schon lange; aber daß ihr Nonnen auch solche Psalmen sanget, das wußte ich noch nicht. Na, wohl bekomm' es Euch!

So rief der Alt-Abt, während Küngold-Veronica langsam zur Thüre hinausschlürfte. Ob sie auf ihrem Zimmer ihren Psalm mit einer Flasche Kümmel "im traulichsten Vereine" sortsetzte — die böse Welt sagt so etwas von ihr — ist nie zu unserer Kenntniß gekommen, nur so viel wissen wir, daß sie am nächsten Worgen über starkes Kopsweh klagte.

Als die Stille zurückgekehrt war, sagte Berta: Eine Gattung von Volksliedern muß ich noch zu Ihrer Kenntniß bringen, die Lügelieder. Es giebt manche wißige darunter und die niederdeutsichen sind die schönsten. Hier ist eines:

Ik wil ju singen, ik wil nicht lêgen: ik sach drê brâden hæner flêgen,

<sup>1</sup> Rebenform zu ichieben.

se flogen gar sêr und snelle: de bûke hadden se nâ dem hemel kêrt, den rugge nâ der helle.

Ên ambolt 1 und ên mölenstên de swimmeden bêde over den Rîn, se swimmeden alsô lîse; it frat ên pogge 2 ên gloiend schart 3 tô pingsten up dem îse.

It wolden fêr kerls ênen hasen fangen, se quêmen up kröcken und stelten gangen: de êne de konde nicht hæren, de ander was blind, de dridde stumb, de fêrde konde nênen fôt ræren.

Nu wil ik ju singen wô it geschach:

de blinde alrêrst den hasen sach
al over dat feld her draven;
de stumbe sprak dem dôven 4 tô,
de lame krêch en bî dem kragen.

It segelden etlîke over ên lant, er segel haddens in den wind gespant, se segelden bî grôten hûpen; se segelden up ênen hôgen berch, dar môsten se alle forsûpen.

De krevet 5 dede dem hasen entlôpen. de wârhêt kumt bî grôten hûpen und blîvet doch forswegen: it lach ên kôhût 6 up dem dake se was dar hen up gestegen.

Hir mede wil ik mîn lied beslêten, wen 't schon alle lüde dêde fordrêten, unde wil uphæren tû lêgen: in mînem lande sint de flêgen sô grôt als hir tô lande de zêgen.

<sup>1</sup> Amboß. 2 Frosch. 3 Glühende Pflugichar. 4 Tauben. 5 Krebs. 6 Kubhaut.

Tolles Zeug das, sagte der alte Herzog, aber es lebt ein frischer kecker Geift in diesen Liedern und sie gefallen mir wohl. Ja, das Bolk hat sowohl Wit als auch Gemüth, ebensoviel Schalk-haftigkeit als Ernst. Hier ist überall Naturwuchs, nichts Gemachtes. Unsere Dichter könnten daran etwas lernen.

Viele haben es auch gethan, erwiederte ihm Haspinger; denken Sie nur an den größten von allen, an Goethe. Wir treffen ihn sowohl im Liede als auch im Drama nicht selten auf dieser Bahn. Und nicht anders hat es der große Britte oder richtiger Angle gehalten, denn der Speerschütteler oder Speererschütterer schrieb nicht brittisch, sondern englisch.

Es freut mich, wenn die von mir mitgetheilten Bolkslieber alle angesprochen haben; es ist das mir ein Zeugniß, daß ich in meiner Auswahl nicht unglücklich war. Aber zwei, ein oberdeutssches und ein niederdeutsches (nordfriesisches?), will ich zum Schlusse noch vortragen, hauptsächlich sür mich selbst und meine Freundin Irmgard. Beide gehören mit zu den schönsten; das erste heißt die Stiesmutter, das andere Zwei Königskinder.

# Die Stiefmutter.

"Kind, two bist Du hin gewesen? Kind, sage Du's mir."
"Nach meiner Mutter Schwester: wie weh ist mir!"
"Bas gaben sie Dir zu essen? Kind, sage Du's mir."
"Eine Brühe mit Pfesser: wie weh ist mir!"
"Bas gaben sie Dir zu trinken? Kind, sage Du's mir."
"Ein Glas mit rothem Weine: wie weh ist mir."
"Was gaben sie den Hunden? Kind, sage Du's mir?"
"Eine Brühe mit Pfesser: wie weh ist mir!"
"Bas machten denn die Hunde? Kind, sage Du's mir?"
"Eie sturben zur selben Stunde: wie weh ist mir!"
"Kind, was soll Dein Bater haben? Kind, sage Du's mir."
"Einen Stuhl in dem Himmel: wie weh ist mir!"
Kind, was soll Deine Mutter haben? Kind, sage Du's mir."

### 3wei Ronigsfinder.

Et wôssen twê koninges kinner, de hadden ênanner sô lêf; de konnen tô nanner nicht kumen, dat water was fil tô brêd. "Lêf herte kanst du der nicht swemmen? lêf herte sô swemm tô mi,

ik wil di twê keskes 1 upstecken, und de sülled lüchten tô di." Dat hôrde-ne falske nunne 2 up ere slâpkammer, o wê! se dêde de keskes ûtdömpen, 3 lêf herte blêf in der sê. Et was up ên sunndagmorgen, de lüde wêren sô frô, nicht sô des koninges dochter, de augen de sêten 4 er tô. "O môder, sêde se, môder, mîne augen dôd mi sô wê: mag ik nicht gân spazêren an de kant fan de rûskende sê?" "O dochter, sêde se, dochter, alêne kanst du der nicht gân, weck up dîne jungeste süster, und de sal mit di gân." "Mîne allerjungeste süster is noch sô 'n unnüsel 5 kind, se plücket wol alle de blæmkes, 6 de an de sêkante sint. Und plückt se auk men de wilden und lêtt de tamen stân, sô segged doch alle de lüde: dat hefd dat koningskind dân. " -"O môder, sêde se, môder, mîne augen dôd mi sô wê: mag ik nicht gân spazêren an de kant fan de rûskende sê?" "O dochter, sêde se, dochter, alêne salt du der nicht gân; weck up dînen jungesten brôder, und de sal mit di gân." "Mîn allerjungeste brôder is noch sô 'n unnüsel kind, he schütt 7 wol alle de vogel, de up de sêkante sind. Und schütt he auk men de wilden und lêtt de tamen gân, sô segged doch alle de lüde: dat hefd dat koningskind dân." -"O môder, sêde se, môder, mîn herte dôd mi sô wê: lât annere gân tôr kerken, mik bet an de rûskende sê." Dô satte de koninges dochter upt hôfd ere goldene krôn, se stak an eren finger ênen ring fan dêmanten sô schôn. De môder genk tô der kerken, de dochter genk an de sêkant; se genk der sô lange spazêren bit se ênen fisker fand. "Ô fisker, lêveste fisker, ji könnet fordênen grôt lôn, settet juwe netkes 8 tô water, fisket mi den koninges son."

1 Kienfaceln. 2 Amme, verschlafnes Weib. 3 Ausleschen. 4 Saßen (sanken). 5 Sinfältig, unbedachtsam. 6 Blümchen. 7 Schießet. 8 Netzlein.

He satte sîn netkes tô water, de lôtkes ¹ sunken tô grund, he fiskde und fiskde sô lange, de koningson ward sîn fund. Dô nam de konigesdochter fan hôfd ere goldene krôn:
"sê dâr, wol edele fisker, dat is ju fordênede lôn!"
Se track ² fan eren finger den ring fan dêmanten sô schôn:
"sê dâr, wol edele fisker, dat is ju fordênede lôn!"
Se nam in ere blanke arme den koninges sone, ô wê!
se sprank met em in de wellen: "ô fader und môder adê!"

Aber, liebe Nichte, wie hast du benn gerade die beiden schauerlichsten Lieber zum Schlusse sparen können? fragte Frau von Teufenstein mit halbvorwurfsvollem Tone. Ich werde das Kind und das Mädchen die ganze Nacht hindurch vor Augen haben.

Liebe Tante, erwiederte ihr Berta, wir fürchten uns nicht: die Todten ruhen fanft. — Meine Herren, gute Nacht!

a largered program of the analytic program of

west in the company of the contract of the company of

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

Survey of the Hill to Burger

<sup>1</sup> Senkblei. 2 Zog.

# Eilfte Hacht.

Die Gesellschaft war versammelt, Baron Wilmar hatte die Wortsührung.

Das Schauspiel, begann er, womit wir uns fortan zu beschäftigen haben, nachdem das erzählende Gedicht und die mannigfachen Gattungen des Liedes Ihnen vorgetragen find, leitet seinen Ursprung aus zwiefacher Quelle. Wie bei den Sellenen waren auch bei den heidnischen Deutschen manche Götterfeste durch Schaugepränge und Mummereien erheitert. Daß man dabei auch Lieder zu der Götter Lobe fang, versteht sich von felbst. Irgend eine Begebenheit, bei welcher die zu verherlichende Gottheit besonders wirksam war, mochte eines solchen Liedes Gegenstand bilden. Noch im siebenzehnten, vielleicht sogar noch im achtzehnten Jahrhunderte ward z. B. hie und da ein Frühlingsfest gefeiert, bei welchem Sommer und Winter persönlich auftraten, jeder von seinem Geleite umgeben, sich wechselseitig rühmten ober wohl auch einander gegenseitig beschalten. 1 Der Sommer war in grüner Laubhülle, der Winter in Stroh oder in Pelz vermummt. Hie und da ward wohl auch der Winter zum Schlusse (durch eine Puppe hiebei begreiflich vertreten) entweder auf einem Holzstoße verbrannt oder in einen Fluß geworfen. Noch heute ift in Zürich das Verbrennen des Winters zu Anfang jedes Frühlings als vielbeliebtes Jugendfest in Uebung. Zu berselben Feier des Lenzes gehörte auch das Umherfahren eines Schiffes bei Stromanwohnern ober Pfluges bei

<sup>1</sup> Ein solches Lieb in Gesprächform findet sich in Uhlands Bolksliedern I, 23.

anderen Stämmen. Don seierlicher Heinsuchung der Menschen durch Gottheiten, z. B. durch den Frawis (Freir), den Wodan, Thonar, die Nerthus, Erda, Jsa, Holda, Berchta haben wir bis heute noch Kunde. Alle diese Heinsuchungen gaben Veranlassung zu Schaugepränge, Mummereien, Liedern, Gelagen und anderen Festlichkeiten, und dadurch erhielt die Schaulust des Volkes immer neue Nahrung und ward rege erhalten.

Nach der Bekehrung zum Chriftenthum verhielt sich die Geistlich= feit gegen diese Festlichkeiten, die trot der Vertilgung des Beidenthums ihren Fortbestand hatten, aufänglich feindlich und schritt durch Verbot und Bestrafung ein. Aber die Schaulust des Volkes war nicht zu bewältigen, und so ward nach und nach die schlaue Kirche aus einer Verfolgerin eine Beschützerin und Aflegerin dieser bergebrachten Festlichkeiten. Nur erhielten sie begreiflich anderen Inhalt und wurden demzufolge auf andere Zeit verlegt. Es wurden demnach in den Kirchen und zwar durch die Geiftlichkeit selbst geist= liche Schauspiele, sogenannte Musterien, aufgeführt. Dies gilt von Deutschland, Engelland, Frankreich und vielleicht noch von anderen Ländern. Die Geburt Christi, sein Tod, seine Auferstehung und Höllenfahrt bildeten fortan die Gegenstände dieser firchlichen Schauspiele. Die ältesten sind in der Kirchensprache, d. h. in der lateinischen, abgefaßt und bestehn fast ganz aus Bibelworten. Sie und da wurden sie wohl durch ein frommes Lied, bei uns in beutscher Sprache, unterbrochen, welches das zuschauende Volk sang, und welches somit den Chor des griechischen Schauspieles in gewisser Hinsicht vertritt. Satte boch auch bei den heidnischen Festen bas Volk gefungen. Seine Betheiligung an ber Feier durch Gefang war also bergebracht und sie durste nicht völlig beseitigt werden, wenn die geistlichen Spiele ihren Zweck ganz erreichen follten.

Aber von diesen Liedern aus griff nach und nach die deutsche Sprache weiter in die Schauspiele ein, indem sich ihrer zunächst die Nebenpersonen, z. B. der Salbenhändler und die das Grab bewachenden Kriegsknechte, derselben bedienten. Nothwendige Folge

<sup>1</sup> Bgl. Bb. I, S. 214; Grimms Deutsche Mythologie S. 237.

bavon war, daß die lateinische Sprache immer mehr und mehr zurücktrat und endlich die Schauspiele ganz deutsch wurden. Estrat jedoch auch noch etwas anderes mit der Anwendung der deutschen Sprache ein: dem ernsten Spiele wurden heitere, launige Bestandtheile beigemischt. Der Salbenhändler des geistlichen Schauspieles ward ganz zu dem auf den Jahrmärkten erscheinenden und seinen Handel betreibenden Burmdoctor, Bunderdoctor, Charlatan, oder wie man ihn heißen mochte, und hatte gleich diesem Weib und Knecht, die durch ihre gegenseitigen, oft sehr unzarten Späße das schauende Volk belustigten, wodurch freilich dessen Andacht und Erbauung zuweilen etwas beeinträchtigt werden mochte. Die Entsernung des Anstößigen scheint nicht möglich gewesen zu sein, und so ließ die Kirche ihre Schauspiele wieder fallen, untersagte zuerst den Geistlichen die Betheiligung, und verschloß ihnen bald ganz ihre Käume.

Aus der Kirche waren die Schauspiele nun zwar entfernt, aber vernichtet waren sie deshalb nicht, sie wurden sortan in den Städten in irgend einem öffentlichen Hause, oder auch wohl auf dem Marktplatze und den benachbarten Gassen, in den Dörfern auf einem Anger oder einer geeigneten Wiese aufgeführt. In Baiern und in der Schweiz haben diese Dorsspiele bis heute sich erhalten, nur daß in letzterm Lande der Gegenstand der Vorstelzlungen nicht mehr biblisch ist, sondern der vaterländischen Geschichte angehört, und daß meist nicht Erwachsene, sondern Knaben und Mädchen der Schule spielen.

Daß nach der Reformation von keiner Seite die Kirchen den Schauspielen wieder geöffnet wurden, versteht sich von selbst. Wenn jedoch in späterer Zeit die und da Kirchen in Schauspielhäuser umgewandelt wurden, so ist daß etwas anderes. Griechische Seiden könnten darin freilich ein Walten der Nemesis erkennen. Sine bedeutsame Wirkung der Reformation auf das Schauspiel aber war, daß es, gleich der Predigt, zur Besehdung der Gegner gemisbraucht ward.

Allein ich irre weit ab von meinem Ziele. Ich habe Ihnen ja nicht eine Geschichte des Schauspieles und der Bühne zu geben,

sondern Sie zunächst mit den ältesten Schauspielen selbst bekannt zu machen. Bu biefem Zwecke wähle ich nun bas alte thuringische Spiel von ben flugen und ben thörichten Jungfrauen, deffen Aufführung zu Eisenach im Jahre 1322 April 24 dem Land= grafen Fridrich dem Freidigen 1, d. h. dem Rücksichtslosen, gornvollen, Trozigübermüthigen, den Tod (1324, Nov. 16) gebracht haben foll. 2 Die thüringische Chronik des Joh. Rothe fagt darüber in Uebereinstimmung mit dem Chronicon Sti. Petri Erfurtensis und den Reinhartsbrunner Annalen: Frederich der Freidige was keginwertig unde sach und hôrte, daz die fumf tôrechten juncfrowen, die sich hie ûf ertrîche mit rûwe unde leide unde mit guotin werkin sûmeten, ûz deme êwigin lebin geslozzin wordin, unde daz Marîa vor si bat unde daz nicht enhalf daz got sîn ortil wandiln wolde. Dô viel her in ein zwîfil unde wart mit grôzeme zorne bewegit unde sprach: "Waz ist denne der cristen gloube, wel sich got nicht obir uns irbarmin umme bete Marîen unde allir heiligen?" Unde gieng zuo Wartberg unde was zornig wol funf tage, unde darnâch sô sluog en der slag von deme langen zorne, daz her drî jâr zuo bette lag. Dô starb her alsô her funf unde funfzig jår alt was.

Hu! rief da Berta aus, das muß ja ein schreckvolles Schaufpiel sein, das solche Wirkung auf einen Fürsten, wie Fridrich der Freidige war, zu äußern vermochte. Da dürsen wir uns billig fürchten, es nur anzuhören.

Allerdings muß die Darstellung wirkungsvoller gewesen sein als das Vorlesen jemals sein kann, sagte darauf Graf Huno. Dennoch glaube ich, daß wir samt und sonders jener Darstelslung gefahrlos beigewohnt hätten. Wir tragen nicht auf unserem

<sup>1</sup> Richt "Freudigen", wie Bechstein schreibt. 2 Das Mysterium widersstreitet in gewisser Beziehung der Kirchenlehre von der Nacht der Fürbitte der Heiligen und der Bergebung der Sünden. Der Gedanke nun, daß doch manche Sünden trotz aller Fürbitter keine Bergebung, sondern ewige Höllensstrafe sinden, soll den Landgrasen durch Erschütterung getöbtet haben. Der Bornvolle ward ein schwermüthig Brittender, bald darauf vom Schlage gelähmt, und starb nach beinahe dreisährigem Siechthume.

Gewissen, was der Landgraf vermuthlich tragen mochte. Hoffte er nun seine Rettung nur durch die Kraft der Fürbitte der Heisligen und sah er diese, und zwar bei einem Vergehn, was ihm nicht einmal ein schweres scheinen mochte, wirkungslos, so konnte schon bei ihm eintreten, was eintrat. Aber lesen Sie, Herr Baron, wir werden alle sinden, daß das Stück nicht so schrecklich ist.

Baron Wilmar begann also.

Der Schauplat, die Bühne, ist von oben nach unten dreisach so getheilt, daß der oberste Naum auch zugleich am weitesten zurücktritt. Der obere Naum stellt den Himmel, der mittlere die Erde, der untere die Hölle vor. Die drei Räume sind durch Treppen verbunden. Im Himmel sieht man eine zum Gastmal gedeckte Tasel; im Mittelraume Häuser der Kausseute und seitwärts Naum zum Gelage der thörichten Jungsrauen. Den unteren Naum nimmt zur Hälfte ein riesiges Drachenhaupt (die Hölle) ein, dessen Nachen annoch geschlossen ist. Ueberall muß Naum für die Bewegungen der Handelnden sein. Sintheilung in Handlungen oder Austritte sehlt. Gegen Bechsteins, des Herausgebers, Sintheilung, ist manches einzuwenden, da das Stück dadurch nicht übersichtlicher wird. In der Umschreibung des alten Stückes in das Neudeutsche hat er ebenfalls häusig gesehlt, und somit werde ich, so oft es nöthig ist, zur Urschrift zurückgreisen.

Chriftus, Maria und eine Engelschaar erscheinen im himmel und ftellen fich auf.

Christ:

Ihr meine Zeugen 1

Schaar der Engel:

Spricht der Herr, Herr.

Christ:

Und mein Knecht, den ich erwählte, auf dass ihr wisset, auf dass ihr mir glaubet, dass ich selbst es bin.

<sup>1</sup> Mles mit liegenden Buchstaben Gebruckte ift in der Urschrift lateinisch und wird gesungen (recitativ).

Vor mir ist kein Gott gebildet, und nach mir wird keiner sein. Ich bin der Herr, und kein Heiland ist ausser mir.

Schaar ber Engel:

Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, Herr, und ich bin Gott!

(Die zehn Jungfrauen treten im Mittelraum auf.) Chor ber Jungfrauen:

Das Reich der Welt verschmähte ich aus Liebe meines Herren Jesu Christ, den ich liebte, an den ich glaubte, dem ich holdes Herze trug. 1

> Ein Engel zu ben Zuschauern: Nun schweiget, lieben Leute, lasset euch bebeuten, schweiget, lasset kund euch thun von dem lieben Gottes Sohn Jesus Christ: wie süß sein Name zu nennen ist!

Schaar der Engel: Es war ein Mann, der machte

Ein grosses Mahl - und viele lud er ein.

Chrift mit erhobenen händen: Saget den Geladenen: Siehe, mein Mahl ist bereitet, kommt zur Hochzeit, also spricht der Herr.

(Zu einem Engel sprechenb:) Bote, ich will dich senden fern hin in die Fremde zu meinen holden Freunden. denen sollst du das künden

<sup>1</sup> Noch jett bei Profession von Nonnen übliche Worte. Bechstein hat hie und da geirrt in der Deutung der Responsorien; der hochwürdige Herr P. Gallus Morel in Einsiedeln hat die richtigen mir nachgewiesen.

und allen meinen Holben,
die durch mich leiden wollten
mancherhande Herzeleid,
sag' ihn'n bei meiner Wahrheit,
daß ich ihn'n darum will geben
ew'gen Lohn und ewig Leben.
Sag ihn'n, daß sie bei Zeiten
alle sich bereiten
zu meiner großen Wirthschaft,
die ich ihn'n zu Liebe hab' gemacht;
ich will sie zu mir setzen
und Ungemachs ergezen.

3 wei Engel gehn zu den Jungfrauen und fingen: Lasset sein eure Lenden umgürtet, und brennende Leuchten in euren Händen.

Gin Engel fpricht barauf zu ihnen: Nun bort, ihr Lieben, fonder Spott: Guch entbeut ber himmelische Gott, unser Schöpfer, zur Stunde gar liebliche Runde, der Euch alle lieber hat als je Rind Mutter ober Bater ward, daß ihr alle bereit feid au feiner großen Sochzeit, es sei Tag ober Nacht, baß sein mit guten Werken werbe gebacht; ihr follt auch allgemeine fein gar feusch und reine; ihr follt auch alle tragen gewiß brennende Lampen zu rechter Bekenntniß: so will Gott ber himmlische Bräutigome burch eure Liebe nach Euch selber kommen. Wenn er bann bereit Euch findet, ach! wie wohl Euch dann gelinget; wer seine Bereitung zu lange spart, bem wird weh, daß er jemals ward.

Die Engel kehren zurück; die klugen Jungfrauen singen: Lasset uns büssen, was wir unwissend sündigten, dass nicht, vom Todestage plötzlich überrascht, wir suchen Raum der Reue und nicht ihn sinden können.

Die erste Kluge spricht:

Cia nun merke unser jegliche, daß wir alle sind sterbliche; der Tod schleicht eilig herzu beides spat und auch fruh; unser keine ihm entflieht: wir wiffen nicht, wenn er fein Ret über uns giebt. oder wir seinen Angel schlinden. Ich will uns bessern Rath finden: wir sind geladen allgemeine, beide große und kleine, bie jungen und bie alten, zu den Freuden mannichfalten; wir sollen in unsrer Kindheit werben um eine Sicherheit. Wird es an das Alter gespart, wir mögen versäumen bie Wirthichaft. Findet uns ber Bräutigan bereitet, so werden wir von ihm geleitet in die Freude die nicht Ende hat: feht, liebe Schwestern, bas bunkt mich ber beste Rath.

Die zweite Kluge spricht:
Auf Treu, wir wollen gerne nach beinem Nathe fahren und wollen auch nicht es länger sparen.
Gewißheit ist zu allen Dingen gut.
Wir sollen wenden unsern Muth nach göttlichen Dingen, so mag uns gelingen.
Was helsen uns unsre Schappel? 2
Bereiten wir unsre Lampeln!
Das wird, traun, uns frommen:
So mögen wir zu der Wirthschaft kommen.

<sup>1</sup> Gesang bei der Aschensegnung am Aschermittwoch. 2 Blumenfranz.

Halbehor der Thörichten:

Bedrückt ich wäre,

wenn nicht ich wüsste deine Erbarmungen, o Herr!1

Die erfte Thörichte fpricht:

Schwestern, liebe, folget meiner Lehre: Wir wollen uns an den Rath nicht kehren; ich will uns einen bessern geben. Wir sollen noch gar lange leben; wir finden geschrieben also viel, daß Gott des Sünders Tod nicht will. nur daß er sich bekehr' und lange lebe. Ich bin ein beff'rer Rathgebe: Gottes Barmherzigkeit ift so viel, daß ich mich traun darauf verlassen will. Wir wollen freun uns unfrer jungen Tage, Gott thu' mit uns, wie's ihm behage. Bu der Wirthschaft kommen wir noch gar wohl. Lagt uns ben Ball und bie Spielsteine ber benn bolen und vergeffen unfrer Leiden: wir wollen uns von diesen alten Tempelläufern scheiben!

Die zweite Thörichte fpricht:

Wir folgen gerne beiner Lehre. Wer wollte fich auch fehren an Fasten und an Beten. gleich ben alten Tempeltreten. Wir freuen uns noch breifig Sahr, bann laffen wir scheeren unser haar und begeben uns in ein Rlofter. Rein, ich will noch warten bis Oftern, also hab' ich mich versonnen. und will dann werden eine Nonne. hat uns Gott fein Reich beschert:

ich weiß wohl, daß es Sanct Peter nimmer uns verwehrt. Die Thörichten gehn tangend an eine andere Stelle, beginnen ju effen und gu trinfen und legen fich bann gum Schlafe nieber.

<sup>1</sup> Die Worte ber Handschrift: "Tabularer si nescies" find unfinnig; fie lauten richtig: Tribularer, si nescirem misericordias tuas, domine!

Halbdor der klugen Jungfrauen:

Ihr werdet glücklich sein, wenn Euch die Menschen hassen, wenn sie von Euch sich scheiden, Euch beschuldigen und euren Namen schmähen als verworfenen: alles um des Menschen Sohn.

Die britte fluge Jungfrau: Freuet Euch, lieben Schwestern mein. Gott wollte bulben Ungemach und Bein. auf daß er schüfe und Gemach. Was und geschehe, ober je geschah, bas wird vergolten und viel schöne mit bem hundertfältigen Lohne. Sind wir nun von den Leuten gehaft. gemieben von unfrer Gefellichaft. was mag uns das wohl schaden? Gott will uns felber lieb haben. Werden wir von den Leuten verschmäht. Wie lieblich bann uns Gott empfäht. Run seid froh und wohlgemuth. ber milbe Gott ber ift fo gut, er gibt uns bort zu Lohne das himmelreich bas schöne.

Die dritte der Thörichten singt: Erhebt Euch, lasst uns wachen!

Sie spricht:

Weh uns, Herr o, wehe!
ich fürcht', an uns ergehe
schleunig Gottes Strafen.
Wie lange woll'n wir schlafen,
baß wir uns nicht versinnen?
Wir sollten was beginnen,
bas uns Thoren nütze wäre:
nun sind wir guter Werke leere.
Traun, wir sollten wachen
und bereit uns machen,
wir wissen nicht, wann ber Bräutigam kommt:
Unser Thun uns wenig frommt.

Geht unfre Wirthschaft schauen! Bas mögen wir uns freuen, bieweil wir stehn in Sorgen?

Die vierte Thörichte:
Da follen, traun, wir borgen
Das, was uns nun mag entstehn:
Wir sollen zu den Weisen gehn,
und mit slehendlichen Sitten
sollen wir sie freundlich bitten,
daß sie uns ihres Deles geben:
traun, das kommt uns nun gar eben.

Die Thörichten gehn zu den Klugen (Halbchor):
O gebet uns von eurem Oele,
denn ausgetrocknet unsre Lampen sind.

Die fünfte Thörichte spricht: Wir bitten Euch, Jungfrauen hochgemuth, daß Jhr's um eure Shre thut: uns ist des Deles gebrochen, unfre Lampen sind erloschen, gute Werke sind uns leider theuer: nun gebet uns zur Steuer eures Deles einen Theil, daß Euch solge Glück und Heil.

Die Klugen (Halbchor): Für uns und Euch nicht reicht es hin, drum eilig zu den Krümern geht und kaufet Euch.

Die vierte Kluge spricht:
Nach eurer Bitte wir gerne thäten,
wenn wir's nur im Bermögen hätten.
Sollten das Del wir mit Euch theilen,
des würd' uns unser Borrath kleine.
Uns dünket besser, daß Ihr geht
und Euch selber um nun seht:
wir können nicht es mit Such theilen,
kaust es, da ihr's findet seile.

(Die Thörichten gehn Del zu faufen.)

Die Erste füngt: Allmächtiger Vater, Höchster Du, der Engel Fürst o Mildester: was thun wir nur, wir Elenden?<sup>1</sup>

Die Zweite fingt: Auf, gehn wir Oel zu gewinnen, sonst mögen wir nichts beginnen: wer des entbehrt, sieht nie sich drinnen.

MIle:

Ach wie gross sind unsre Schmerzen!

Die Erste spricht:
D viel süßer, milder Gott,
um dein Leiden und um deinen Tod
so wolle Dich erbarmen
heut übr uns viel Armen!
Sia, lieben Schwestern, rathet hie zu!
forschet, was wir mögen thun,
uns ist des Deles gebrochen,
unsre Lampen sind verloschen:
Wüßten wir wo um Del zu bitten
mit Züchten und mit guten Sitten,
benn es wär' leider unser Schade,

Die zweite Thörichte singt: Auf! gehn wir Oel zu gewinnen, sonst mögen wir nichts beginnen: wer des entbehrt, sieht nie sich drinnen.

follten wir unfre Lampen erloschen tragen.

Gie fpricht:

Ach, wer will sich nun erbarmen über uns viel Armen!
Belche Hülfe mag uns Armen noch geschehn? wo soll'n wir nach dem Del hin gehn, des nun uns ist so rechte Noth?
Hätten wir tausend Mark von Golde roth,

<sup>1</sup> Nur die Worte Omnipotens pater sind, wie gewöhnlich, angegeben; es wird jedoch wohl die Anrusung: Omnipotens pater altissime, Angelorum rector mitissime, Quid faciemus nos miserimae? gemeint sein, oder eine ähnliche.

bie wollten wir gerne laffen, fönnten wir ein einzig Tröpflein Deles faffen! (Chriftus tommt zu ben Alugen gegangen von Engeln geleitet.)

> Chor der Engel fingt: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, entgegen ihm!

Ein Engel fpricht:

Seht, hie kommt ber wahre Bräutigome. Wer nun wolle zu ber Wirthschaft kommen, dem ist Noth, daß er sei bereit.
Es sei ihm lieb, es sei ihm leid, man harret seiner Muße nicht mehr.
Es ist Euch wohl gesaget eh'r: ihr sollet bereit sein z'aller Frist, denn Gott des gewohn nicht ist, daß er Jemand thue kund, wann der Tod komm' oder z'welcher Stund'.

Die Klugen fingen:

Das Reich der Welt und alle Zier verschmähte ich aus Liebe meines Herren Jesu Christi, an den ich glaubte, dem ich holdes Herze trug.

Die Fünfte fpricht:

Wir haben ber Welt Chre Verschmäht um Gottes Lehre; Hochfahrt, Unverständigkeit mieden wir um die Ewigkeit; alles, was in der Welt ist, ließen wir um unsern Herren Jesum Christ, an den wir glauben, und hangen mit unsern Augen.

ben wir von Herzen minnen mit allen unsern Sinnen.

Chriftus fingt:
Ich kam, o Du Erwählte mein,
ich setze dich auf meinen Thron,
weil der König begehrte deiner Schönheit.

<sup>1</sup> Noch in dem Officio de virginibus brauchlich.

(Er spricht, indem er mit ihnen in den Himmel steigt:) Seit ich euch habe funden

bereit zu allen Stunden, barum will ich euch geben ewigen Lohn und ewig Leben, und will euch felber leiten aus diesen Mühlichkeiten zu der ew'gen Seligkeit, bie euch mein Bater bält bereit.

(Er ist mit ihnen oben im himmel angelangt.) Maria, liebe Mutter mein, Dir befehl' ich diese Jungfräulein, Du sollst sie zu dir setzen, ihres Ungemaches sie ergetzen.

Maria (ihnen Kronen auffetjend) fingt: Kommt zu mir alle, die Ihr schwer beladen seid, ich will euch erquicken.

Dann fpricht fie:

Seib willfommen, Ihr auserwählten Kinder mein, Ihr sollt nie mehr leiden Ungemach noch Pein; ich will Euch selber lohnen mit den ewigen Kronen; Ihr sollt den Himmel sicherlich mit mir besitzen ewiglich.

> Die Klugen fingen: Heilig, heilig, heilig ist unser Gott, der Heerschaaren Herr; alle Lande sind voll seines Ruhmes.

Die Engel fingen:
Preis und Ehre sei dem Vater
und dem Sohne und dem heiligen Geiste,
ihm der da war und ist und sein wird
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

. Die fünfte Kluge: Gelobet seist Du, milber Christ! Du hast uns in kurzer Frist wohl gelohnt all' Arbeit
mit der ew'gen Seligkeit.
Preis sei und Lob Dir milder Christ,
denn Du ein rechter Richter bist!
Gelobet seist du, heil'ger Geist,
denn deine Hülfe allermeist
hat zu diesen Freuden uns gebracht!
Bohl uns, daß unser ward gedacht.
Bohl ist heute uns geschehn,
daß wir Dich ja sollten sehn;
denn wer bei Dir weilen mag,
den dünken tausend Jahr ein Tag.

(Christus hält sein großes Gastmahl. Die Thörichten schreiten hin zur Stiege, die in den Himmel sührt, indem sie singen:)

Unsre Missethaten, unsre Sünden
lasten schwer auf uns,
und unter ihrem Druck erliegen wir:
wie können also wir noch leben?

Die zweite Thörichte spricht: Herr und Bater, himmelischer Gott, wir bitten Dich durch Deinen bittern Tod, den Du littest an dem Kreuze frohne!: unser Du, der armen Frauen, schone! Uns hat versäumet unsre Dummheit: nun laß uns genießen Deiner Barmherzigkeit und Marien, der lieben Mutter Dein, und laß uns zu Deiner Wirthschaft ein!

Chriftus fingt:

Wer seine Zeit, der Reue leer, verloren hat, Umsonst mit Bitten an des Königs Thüre naht.

Er fpricht:

Wer seine Jugendzeit verträumte, Reu' und Buße stets versäumte, klopset an mein Thor er an, es wird ihm nicht aufgethan. Die britte Thörichte singt: Herr, o Herr, thu uns auf!

Sie spricht:

Thu noch auf, Herr, uns Dein Thor, bie gnabelosen Frauen sind bavor und bitten, Herr, Dich sehre, Genade an sie kehre!

Christus fingt:

Amen, Amen! ich sage Euch, ich kenn' Euch nicht!

Er spricht:

Nein! ich weiß nicht, wer Ihr seib, benn Ihr ja zu keiner Zeit mich, ben Herren, habt erkannt, keine Wohlthat habt Ihr Armen zugewandt; bes bleibt Euch unverdrossen das Himmelreich verschlossen.

Die vierte Thörichte zu ben andern: Da Gott nun selbst uns hat versagt, so bitten wir Marien, die milbe Magd, die Mutter aller Barmherzigkeit, daß sie sich erbarme über unser Leib und bitte ihr traut Kind für uns Arme, daß er sich über uns erbarme.

(Sie werfen fich alle auf den Boden nieder und fingen:)

Daran denke, Jungfrau, Mutter,
dass Du Deinen Sohn, den guten,
uns gebarst zu sichrem Heil;
Rette Du uns vom Verderben,
wolle Gnad' uns doch erwerben,
Maid und Mutter sonder Meil 1.

Die Bierte fpricht:

Wir bitten Dich Maria, Mutter Dich und Magd, die Du Dein Erbarmen keinem je versagt, daß Du bittest den milden Gott minniglich um seinen Tod,

<sup>1</sup> Fleden, Mahl.

ber am Kreuz ihm war bereit um aller Menschen Seligkeit, baß er seinen Unmuth von uns kehre, durch sich selbst und aller Jungfraun Chre.

Die Fünfte fingt: Erhör' o Herr, erhöre meine Stimme, mit der ich zu Dir rufe, erbarme Dich, erhöre mich!

Sie spricht:

Maria, Mutter Du und Magd, ja, oft warb uns von Dir gesagt, baß Du seist aller Gnaden voll.
Nun bedürfen wir Genade wohl und bitten Dich viel sehre um aller Jungfraun Ehre, baß Du bittest Deinen Sohn noch für uns Arme, daß er sich über uns erbarme.

Maria spricht:

Ihr waret der Welt Gesinde. Hättet Ihr mir oder meinem Kinde etwas Liebes je gethan, das müßt' Euch frommen sonder Wahn. Das habt Ihr nicht, so muß ich bangen, unsre Bitte werde nicht verfangen; doch will ich's versuchen an meinem lieben Kinde, ob ich noch eine Gnade an ihm möge sinden.

Maria fniet nieder und fingt: Erbarme Dich, o Herr, erbarme Dich, erbarme Deines Volkes Dich, das Deinen Namen trägt!

Sie fpricht:

Sia, lieber Sohn mein, gebenke heut der armen Mutter Dein und der mannichfalten Noth, die ich litt durch Deinen bittern Tod. Herr o Sohn, da ich Dein genas, da hatt' ich weber Haus noch Palas, 1 nur Armuth und Dürftigkeit: um Deine Güte trug ich all das Leid. Ich hatte mit Dir Mühfal, das ist wahr, mehr denn drei und dreißig Jahr; sieh, liebes Kind, des lohne mir, erbarm' Dich über diese Armen hier!

Chriftus fingt (zu Maria): Himmel und Erde werden vergehn, mein Wort aber bleibt in Ewigkeit.

Er spricht:

Mutter, gebenke an das Wort, das sie fanden geschrieben dort: himmel und Erde sollten eh'r zergehn, eh mein Wort gebrochen sollte stehn. Danach alles himmelische Heer errettet einen Sünder nimmermehr.

(Der höllenrachen unten hat fich geöffnet. Lucifer und Belzebug treten herans; andere Teufel werden im Innern sichtbar.)

Lucifer nach oben zu Christus: Herre, Du gelobtest mir zu sein ein rechter Richter hier: so sprich, daß die berfluchte Schaar ohn' Urtheil in die Hölle fahr'!

Christus:

Recht Gerichte soll geschehn: Die Verfluchten müssen von mir gehn in die tiefste Hölle, so sollen werden der Teufel Gesellen.

Belzebug:

Icfus der redet wohl in unser Spiel. Die Ketten ich nun her uns holen will: es sei Weib oder Mann, ben wir fah'n daran,

<sup>1</sup> Pruntgemach einer Burg. Ettmuller, Serbitabenbe und Binternächte. III.

wir wollen mit ihm eilen, ihn böses Weges führen hundert Meilen! (Er geht in die Hölle zurück.)

Lucifer:

Herr Gott, sei Du Richter hier und vernimm ein Wort von mir. Recht Gericht ist mein Begehr: ich Lucifer und all mein Heer, wir klagen Dir, daß durch unsern Nath die Sünderschaar sich versäumet hat. Um sie so leiden der Bein wir mehr als Wassertropfen im Meere stehn. Das alles käme nicht uns an, giengen sie nicht der Sünder Bahn. Das aber thaten sie oft und viel, des sind verslucht sie sonder Biel: Schwesel, Bech und alles Wehdas haben sie mit uns immer meh.

# Chriftus:

Nun bin ich rechter Richter hier: Run fage, böfer Teufel, mir, nun heb' an, verfluchter Geist, warum hast bu allermeist biese Jungfraun zu ben Sünden gebracht, daß ihrer ninmer wird gedacht?

# Lucifer:

Darum hab' ich das gethan, weil ich nicht ertragen kann, daß ein Mensch erschleiche meine Stätt' im Himmelreiche, die ich leider nimmermehr haben mag, das schmerzt mich sehr. Du bist Herr und ich bin Knecht, nun richt' uns über diese Sünder recht.

Christus:

Recht Gericht soll bestehn: bie Versluchten müssen von mir gehn in die tiefe Hölle und werden der Teufel Gefellen. Ulle Teufel schreien: Brelle, Gerr, o prelle!

Maria knieend fpricht: Cia, liebes Rind mein. nun bin ich boch bie Mutter bein. Gebenke an das Ungemach bas mich burch beine Marter traf. ba ein Schwert burch meine Seele gieng. Was ich je Bein um Dich empfiena. bes lohne mir mit biesen Armen und laß Dich über fie erbarmen. Du bift ihr Bater und fie Deine Rind'. eia, gebenke, wie faur fie bir worden find mit manchem Ungemache, mit welcherhande Sache auch ber Günder Dich erzürnet hat. Gia. Du lieber Gottes Rath. traut Sobn, viel auter. erhöre Deine Mutter. und war ich je besorgt um Dich. so gewähre dieser Bitte mich und laß die jämmerliche Schaar ohn' Urtheil ju Deiner Wirthschaft bar.

Chriftus sanft zu Maria: Schweiget doch, Frau Mutter mein, die Rede die mag nimmer sein. So lange in der Welt sie lebten, nach guten Werken nie sie strebten: Bur Hand war ihnen jede Bosheit, so versage ich ihnen denn Barmherzigkeit. Weil sie nie gedachten mein, sollen sie bei den Teuseln sein; ihre späte Reue taugt da nicht: ich muß begen recht Gericht.

<sup>1</sup> Stürze herab.

(Zu den Thörichten:)
Geht Ihr Versluchten an Seele und an Leibe, von mir ich Euch denn vertreibe, geht in das Feur, das da bereitet ist den Teufeln und allem ihrem Genist.
Armer Sünder, fort von mir:
Trost und Gnade versag' ich dir.
Kehre von den Augen mein, mein Anblick der wird nimmer dein.
Scheide von meinem Reiche dich, das du also jämmerlich durch deine Schuld verloren hast, trag mit dir der Sünden Last.
Weich hin von mir, schrei Ach und Weh, dein wird Rath nun und nimmermeh.

(Die Teufel umschlingen fie mit ber Rette, die Belzebug inzwischen herbeis geschleppt bat.)

Die erste Thörichte singt:

Abfällt der Kranz von unsern Häuptern, o weh uns, weh, dass wir gesündigt haben!

(Alle Thörichten zerreißen ihre Kränze, aber so, daß sie am Haare hangen bleiben, und schlagen sich an die Brust, winden die Hände u. s. w.)

Die Erste spricht:

Ach ber jammervollen Fahrt,
baß ich je Mensch ward!
Weh dir, Mutter, daß du mich je trugst,
baß du mich nicht sogleich erschlugst,
als ich auf die Welt kam!
Weh, daß mich der Tod nicht nahm,
eh' mir ward Christenname kund;
daß ich nicht starb so wie ein Hund,
eh' ich die heilige Taus' empsieng,
daß man mich nicht flugs erhieng!
Co würde mir nun nicht so weh.
Nun muß ich klagen so wie eh:
Weh, Vater, daß dein Kind ich jemals ward!
Warum erzogst du mich so zart?
Daß du mich nicht ertränktest

ba du mir verhängtest <sup>1</sup>
meines Willens allzuviel:
Nichts wünschen ich nun mag noch will,
außer daß ich wäre
eine Krot unmähre <sup>2</sup>
aller Welt, mich freut' es noch,
o ja dann, dann fröch' ich doch
in einen unreinen Pful!
Nun muß ich Arme Teufels Stul
ewiglich besitzen.
Wer nun Sinne hab' und Witze,
ber denke, was dem sei beschert,
ber in Sünden von hier fährt.

Die zweite Thörichte fingt: Es wich der Pauken Lust, es schwieg der Frohen Jauchzen, es verstummte der Cithern Süsse!

Sie spricht:

Weh uns immermehre, wir haben uns verfäumet allzusehre. nun sich Niemand will erbarmen über uns Sünderinnen armen. Nun windet alle eure Hände und beklagt das Elende, 3 ba wir immer sollen sein: da werden wir nimmer frei der Bein. Run weint ihr Armen sehre, Ihr feht Euch nimmermehre getröftet in Genaden stehn. D web, wie foll es uns ergebu! Wenn wir weinten also viel als Wassers ist in Meeres Quill, dann hebt sich unser Weinen erst. Roch klagen wir Armen allersehrst, daß wir mit, unsern Augen Gott nimmer follen schauen.

<sup>1</sup> Ließest, gestattetest. 2 Unwerth, verabscheut. 3 Ort ber Berbannung.

Nun ichreiet, raufet aus bas Saar, nun erft ward uns offenbar an biefer felben Stunde unfrer Gunben Bunbe, die wie feit manchen Sahren nie wollten offenbaren. D weh, verfluchte Sochfahrt, bein Lohn ist worden allzuhart; fo lang im Simmel Gott wird leben, . muffen wir in der Solle ichweben! D weh, verfluchte Klugheit, bu gabst uns Jammer nur und Leid! D web, Sak und auch Neid, wie bitter ihr uns worden seib; ihr werbet uns nun zu Leibe, ba wir von Gott uns muffen scheiben.

Die britte Thörichte fpricht: Run, Bergelieben, lagt Euch fagen, vernehmet flägeliche Rlagen, baß mir gnabelofen Magb Gott feine Sulde hat verfagt; auch Maria, die Mutter sein, mag nicht wenden meine Bein. Alle Seiligen find auch mir gehaß. Nun vernehmet unfre Klage bag: Der Teufel selber ift uns gram, der alles Gute fort uns nahm. Darum benn, was da Leben hat, bas hilft und nicht, daß unfer jemals werde Rath. D weh, herr Tod, daß mein ihr nicht geruchet, 1 wie bin ich arme so verfluchet, Ihr gefährdet sonft doch emfiglich: warum benn nehmt Ihr nun nicht mich? Ei Tod, möchteft du mich tödten, daß ich nicht dürfte leiden solche Nöthe! Eig Tod, gieb mir doch Rath,

<sup>1</sup> Um mich Guch fümmert.

benn meine Pein kein Ende hat. Mir wäre lieber ein jämmerliches Sterben, als ein solch unreines Werben. Selige Leute, benkt dabei, also lieb als Such das sei, daß Ihr nicht kommet in die Pein, darin wir Armen mussen etwig sein!

Die vierte Thörichte fpricht:

Run bort. Ihr Geligen, die nun leben, wir find jum Spiegel Euch gegeben, daß Ihr ein Bild Euch an uns nehmt, und recht zu leben Guch bequemt. Ihr follt in Guren Lebetagen Gott und seine liebe Mutter vor Augen haben. Wir wähnten, wir follten lange leben, brum wollten wir armen Thoren nicht nach Gottes Sulde ftreben. Der Tod war uns verborgen. bes muffen wir immer forgen und leiben Bein ohn' Enbe. Eig. nun windet eure Sande. alle, die nun in Gunden leben, und bittet Gott, daß er Euch ein gut Ende wolle geben, Um eure Sünde rechte Reue. Wie Freund bem Freunde rath' ich's Euch mit Treue, benn wer bie guten Werke spart bis an die lette Sinfahrt, bes Reue ift zu fleine, bas wisset allgemeine. Also geschah uns Armen, bas laffet Euch erbarmen. Daß wir nicht Gnabe suchten, bes find wir die Berfluchten. die in die Solle muffen gehn, und bort in endelosen Beinen ftebn.

Die fünfte Thörichte spricht:

O weh greulicher Tag, daß Niemand dir entfliehen mag! D web. war' bein nie gedacht: ja find wir beut aus aller Lust gebracht! Run mögen wir dir wohl fluchen. feit Gott nicht unfer will geruchen. -Maria, Mutter ber Barmherzigkeit, seit Du nicht wenden mochtest unser Bergeleid. wem follen wir's nun fünden? Nun haben wir's wohl erfunden, daß nimmermehr Genad' ergeht, fo lange Gottes Reich besteht. D Sünde, welch Mörderin du bift! benn keinen rettet Kunft noch Lift, bei dem du wirst gefunden in seinen letten Stunden. D weh, verfluchte Sünde, wer ist's, ber bich burchgründe? Die so mannichfaltige Bein, darin durch dich wir muffen sein, die wird groß ohne Zahl. Nun hört, Ihr Lieben überall, ob das nicht ist Bein sehr groß, stets zu sein der Teufel Genoß? Was foll wohl fein größre Bein, als daß wir Gott und die Mutter fein nimmermehre sollen seben? Also ift uns nun geschehen. Drum rath' ich Euch mit Treue, daß Ihr bei Zeit empfahet Buß' und Reue und vor Sünden Euch bewahrt, wollt Ihr vermeiden diese jammervolle Fahrt.

(Während die thörichten Jungfrauen an der Kette nach dem höllenrachen binabgezogen werden, fingen fie:)

# Die Erfte:

Nun hebt sich großes Schreien und Weinen immermehr, Gott hat uns verfluchet, von ihm hieß er uns gehn. Bir haben ihn erzürnet: kein Retter uns ersteht. Das lasset, Lieben, Euch erbarmen, ach, kummerlich es uns ergeht.

#### MILE:

D weh und o weh! foll'n wir Jesum Christum erblicken nimmermeh! Die Zweite:

Wir klagen Euch Lieben alle, was unser Herre thät: er wollte nicht erhören seiner Mutter Gebet. die bat für uns viel Arme: das half uns leider nicht, er sprach: "was sollt' ich mich erbarmen? sie thaten ja doch nichts um mich." Alle:

D weh und o weh!

foll'n wir Jesum Christum erblicken nimmermeh! Die Dritte (wendet sich gegen Maria mit gebeugtem Haupte): Maria, Gottes Mutter, bist Du eine Löserin, so komm auch uns zu Hülfe, denn wir gefangen sind. Du wurdest Gottes Mutter um unsre Missethat: nun komm viel balbe, Fraue gute: der Teufel uns gefangen hat.

MIle:

D weh und o weh! foll'n wir Jesum Christum erblicken nimmermeh! Die Bierte:

Nun flagt uns Armen alle, daß unser je ward gedacht, uns haben unsre Sünden in Herzeleid gebracht, wir müssen in der Hölle nun leiden Kummers voll: beweint, Ihr Frauen, unser Unheil und hütet Cuch, so thut Ihr wohl.

Alle:

D weh und o weh! foll'n wir Jesum Christum erblicken nimmermeh! Die Fünfte:

Da sich Gott der Gute über uns nicht erbarmen will, noch seine liebe Mutter: wo soll'n wir Armen hin? Herr Tod, wolltet Ihr uns tödten, so wär' uns Armen wohl, wir müssen anders ewiglich in Leide sein und Kummers voll.

# Alle:

D weh und o weh! foll'n wir Jesum Christum erblicken nimmermeh! Die Erste:

Gott unser nicht geruchet noch bie liebe Magb, ja, wir find verfluchet, bas fei Euch gefagt,

Ihr mögt es wohl besinnen bei unfrer hinfahrt, wollt Ihr Gottes hulb gewinnen, so seib von Sünden mehr bewahrt.

## Alle:

O weh und o weh! soll'n wir Jesum Christum erbliden nimmermeh!

### Die Undere:

Ich klag' Euch Lieben allen, daß ich viel arme Magd zu ewiglichem Falle so jämmerlich bin betagt. 
Dieweil nun alle Guten in Freuden werden leben, so muß ich mit den Verfluchten in endlosen Beinen schweben.

#### Alle:

D weh und o weh! soll'n wir Jesum Christum erblicken nimmermeh!

#### Die Dritte:

Nun haben alle Ruhe, die noch auf Erden sind, nun will uns keine Ruhe geben der Jungfrau Kind, er will uns dahin treiben, wo Leid uns muß geschehn sonder End' an Seel und Leibe, wo wir Gott nimmermehre sehn.

## Alle:

D weh und o weh! foll'n wir Jesum Christum erblicken nimmermeh!

# Die Bierte:

D weh dieser Leiden, der jammervollen Fahrt! nun muffen wir uns scheiden von der himmelischen Schaar; Gott den freudenreichen, den sehn wir nimmermehr, so muß uns alle Freud' entweichen und alles Herzeleid erstehn.

#### MILe:

D weh und o weh! soll'n wir Jesum Chriftum erblicken nimmermeh!

# Die Fünfte:

D weh dieser Schwere und ängestlichen Noth, nun mögen wir nicht ersterben und sind doch ewig todt! die maaßlosen Peinen die werden unser Grab, da müssen Jammer stets wir leiden, denn Niemand uns erretten mag.

<sup>1</sup> Erwachsen (zu meinen Tagen gefommen).

#### MILE:

D weh und o weh! foll'n wir Jesum Christum erblicken nimmermeh! Die Vierte:

Ach und Weh uns Armen! Was sollten wir gebor'n? Gott hat die große Marter gar an uns verlor'n. Seine tiesen Wunden helsen uns leider nicht: der Tod hat reulos uns gefunden, so verwarf uns das Gericht. Alle:

D weh und o weh! soll'n wir Jesum Christum erbliden nimmermeh! Die Künfte:

Freund' Ihr und auch Mage, Ihr bürft bemühn Euch nicht, Spenden so wie Gaben nicht wenden das Gericht. Bas man uns Gutes noch thäte, das ist gar verlor'n, was hülfe Todten Seelgeräthe? Wir verdienten Gottes Zorn!

> Des sind wir ewiglich verlor'n. (Ende des Spieles von den zehen Jungfrauen.)

Das ist schrecklich, greulich, ja ketzerisch! rief die fromme Ronne Kingold-Veronica entsetzt aus, als Wilmar geendet hatte, und ich begreife, wie der zartfühlende, frommsinnige und sinnigfromme Landgraf von Thüringen, Fridrich der Angebissene, durch diese Vorstellung so tief erschüttert werden konnte; ergeht es mir doch sast nicht anders.

Nun, erwiderte der Alt-Abt trocken, ich will nicht fürchten, daß Sie auf Ihrem Gewissen haben, was der freidige, zorntolle Landgraf vielleicht auf dem seinen haben mochte. Nahm man ihm nun den bequemen, sich leicht einschmeichelnden Glauben, daß die Fürditte selbst der Maria fruchtlos sein könne, und daß einem Berstorbenen weder Gaben noch Stiftungen helsen, worauf sich nur zu viele verlassen haben mögen, so erscheint allerdings die Wirfung des Stückes auf ihn sehr faßlich. Uebrigens war, wie wir wissen, die Aufführung dieses Mysteriums eine Veranstaltung der

Dominicaner ober Predigermönche, womit sie den Franciscanern den Handschuh öffentlich hinwarsen. Das Spiel nämlich ward von ihnen ausgesührt vierzehn Tage nach Ostern, als der Ablaß der Prediger zu Eisenach anhub, und zwar an der Rolle, dem Mangehause, in dem Thiergarten gleich hinter dem Kloster der Barfüßer oder Franciscaner. Lettere hielten bekanntlich sest an der semipelagianischen Lehre von der unbesleckten Empfängniß der Maria und vom Ablaß, während sich die Dominicaner zur Lehre des heil. Augustinus bekannten, der keine Rettung außer durch die nur durch Reue zu gewinnende Genade Cottes kennt, und demnach alle Fürbitten der Heiligen für krastlos hält. Es ist dieß ein alter Streit, der der Kirchengeschichte angehört.

Ja, ja, sagte barauf der Herzog; allein die heilige Kirche hat sich bald genug für die einträglichere Lehre der Semipelagianer entschieden und den Franciscanern Necht gegeben; denn es war Sitte, sich stets nur mit Gaben den Gräbern der Heiligen zu nahen, um sie um ihre Fürbitte anzugehn.

Aber ich vermisse in diesem Spiele ganz und gar die dramatische Handlung, nahm jetz Jrmgard das Wort, und ohne Zweisel wird die Darstellung auf der dreigetheilten Bühne etwas Steises gehabt haben.

Dramatische Handlung, sagte Haspinger, werden Sie in keinem dieser kirchlichen Schauspiele finden, sie mögen nun von der Geburt Christi oder seinem Leiden, seiner Auserstehung und Höllensahrt — die eigentlichen Mysterien — handeln, oder andere Bibelstoffe oder auch Legenden zum Gegenstande haben. Selbst noch im sechzehnten Jahrhunderte, als das Schauspiel bereits weltlich geworden war, wußte man nicht eine Handlung dramatisch zu gestalten, wie Sie in den nächsten Abenden selbst wahrnehmen werden. Gliederte sich der gewählte Stoff von selbst dramatisch, nun so gab es allensals ein Drama; war dieß nicht der Fall, so mußte man sich mit der Form des Gespräches begnügen. Was Ihre zweite Bemerkung in Betreff der Steisseit betrifft, so haben Sie freilich recht; aber bedensen Sie auch, daß die kirchliche Würde unter allen Umständen gewahrt sein wollte. Uebrigens kamen die Zuschauer nicht, um sich

einen ästhetischen Genuß zu verschaffen, sondern um sich frommgläubig zu erbauen, und das verhindert die Steisheit nicht.

Ich sehe schon, die Verwandlungen der heutigen Bühne kannte die des Mittelalters so wenig wie die des Alterthums; da mußte man sich hinsichtlich der Käume schon helsen wie man konnte, sagte hierauf Berta. Aber welche Tracht trugen die Darstellenden?

In unserem Spiele werden Christus, Maria, die Engel byzantinisch=thpisch erschienen sein: Christus in priesterlichem Meßgewande; Maria, wie sie auf alten Bildern dargestellt ist; die Engel als Chorknaben mit schwarzem Nock und weißer Alba bestleidet; die ihnen nöthigen Flügel waren leicht aus Goldpapier und farbigen Stoffen zu fertigen und anzuhesten. Die zehen Jungstrauen unseres Spieles erschienen ohne Zweisel in der gewöhnlichen Tracht der Jungsrauen jener Zeit, etwa so, wie sie zu Nürnberg am sogenannten Brautthor der Sebalduskirche abgebildet stehn.

So antwortete Haspinger, und da keine Frage weiter gestellt ward, ward die Sitzung aufgehoben.

# Bwölfte Nacht.

Belche Fortschritte im geistlichen Schauspiele man im Lause eines Jahrhundertes machte, zeigt deutlich das niederdeutsche geschriebene Spiel von der Auserstehung Christi, welches im Jahr 1464 zu Nedentin bei Bismar an der Ostsee aufgeführt ward. Dieses Spiel ist auch deshalb merkwürdig, weil ihm der bei deutschen Auserstehungsspielen seltene Schluß, das Teuselspiel (la diablerie bei den Franzosen), nicht mangelt. Das Schauspiel besteht aus 2014 viermal gehobenen mit einander gereimten Versen, hat also die allgemein gebräuchliche Form. Sein Umfang erlaubt nicht, dasselbe ganz vorzutragen, und da ich mithin auf Auszüge beschränkt bin, so gebe ich diese in reimlosen viersüsigen Versen.

So begann Baron Wilmar die Sitzung und er las nun:

# Erfte Sandlung. Erfter Auftritt.

Das Spiel wird durch zween Engel eröffnet, welche den Zuschauern anzeigen, was man vorstellen wolle, nämlich die Auferstehung Christi. Der zweite Austritt versetzt uns in die Judenschule, worin sich Kaiphas mit den Rabbinern nach der Kreuzigung zur Berathung versammelt haben. Bor dieser Bersammlung nun treten zween Juden auf und begehren, daß man Sorge trage, damit die Schiller des Gekreuzigten den Leichnam nicht aus dem Grabe stehlen und dann ausstreuen, er sei auferstanden, denn er habe seine Ausersstehung vorherverkündigt, wie allen bekannt sei. Kaiphas stimmt ihnen bei und sendet sie zu Pilatus, daß sie diesen um Bewachung des Grabes bitten. Im dritten Ausftritte solgt nun die Unterhandlung der beiden Juden mit Pilatus.

Schließlich willigt er ein mit ben Worten:

Will ich vor Euch Ruhe haben, muß ich Wach' und Hut Euch geben.

(Er wendet fich nun an seine Soldner und trägt ihnen auf, das Grab zu bewachen.)

Der Erste antwortet: Ei, da seht mir! warum sollen einen Todten wir bewachen? Ohne Grund ist eure Furcht.

Der Zweite: Nun, was mag das uns wohl schaden? laßt uns ihre Gabe nehmen und mit ihnen gehn zum Grabe! Will uns vieren Lohn man reichen, nun, den Todten dann bewachen wir so gern als den, der lebt.

Der Erste. So will ich benn sein der eine, vor mir soll er nicht genesen; wollt' er auferstehn vom Tode, schlüg' ich ihn zu Boden stracks.

Der Zweite:
Ich bin benn ber andre Hüter, sollt' es kosten auch mein Leben.
Nie geschehn uns soll die Schande, daß er soll erstehn vom Tode.
Ia, ich sag' es vor Euch allen, wollt' er solches Spiel beginnen, also wollt' ich ihn bedienen, daß er bliebe mir zu Fuß.

Der Dritte: Wohl behagt mir diese Nebe und ich bin Genoß Euch gerne; also helf' ich ihn bewahren, daß er nimmer soll entwischen, wär' er noch so sehr behende; nein! wir halten ihn gewiß.

Der Bierte: Ich bin auch ein Held, ein starker, gern dieß Feld bewahren helf ich; will mit Treuen und mit Ehren meinem Herrn Pilatus dienen: Meine Muhm' als Maid Cuch geb' ich, steht er auf, bevor es tagt!

Der erste Jube: Nimmermehr soll bas Euch reuen! Das fürwahr mit Treuen sag' ich: wenn Ihr wohl bewahrt den Todten, wird das Geld Euch ohne Weitrung auf dem Brette ausgezahlet. Folgt mir denn zum Grabe hin!

Der erfte Ritter: Tretet an, ihr kühnen Recken, laßt uns zu dem Grabe ziehen. Geld den Helden stets macht springen: wohl dann, ich will vor Euch singen! (Sie ziehen ab.)

#### Bierter Auftritt.

Bilatus tritt aus feinem Saufe auf Die Strafe, por ihm ein Anecht.

## Anecht:

Weichet beibe, Reich' und Arme, gebt Naum meinem Herrn Pilatus; wichtig ist die Sach' um welch' er kommt, und bringt den Juden Nuțen.

(Bilatus geht von Soldnern geleitet jum Grabe, dort angefommen fpricht er ju bem ersten Ritter:)

Salomon, Dich halt' ich für den Besten, hier im Westen barum sollst Du liegen; da sollst Du bie Stätte so bewahren, daß Dir Jesus nimmer mög' entkommen; lässest Du Dir ihn entwischen, mußt Du wahrlich mir aus diesem Lande weichen!

Der erfte Ritter:

In den Westen also geh' ich liegen, denn ich halte selbst mich für den Besten. Diesen Ort nun will ich so bewahren, kommt hier Jemand her, dem will begegnen ich, er ließe lieber von der Keuche

heilen sich und von dem Hundehusten. Miming heißt mein Schwert, das Ning' und Panzer löst, das will ich dicht zur Seite halten; will er auferstehn vom Tode, will ich wieder ihn zur Erde nieder schlagen. (Er gebt nach Westen.)

Pilatus zum zweiten Ritter: Samson, Du sollst hier im Norden liegen und vollziehen mein Gebot, wosern Du Lohn von mir willst haben. Sonder Zweisel bin Dein Freund ich; sei mir hold und treu, so will ich reichen Sold Dir gerne reichen. Denke dran, daß Wohlthat nie verloren.

Der zweite Ritter:

In den Norden hier will ich mich legen: käme Jemand her, den wollt' ich tödten, sei nun zahm er oder wild. Geheißen bin ich Haueschild: hier will ich sitzen, wo mit meinem grimmem Schwerte hauen ich ihn mag, enthebt er sich der Erde.

(Er geht in ben Norden.)

Bilatus zum britten Nitter: Bon Thamar Gevatter Boas, Du bist schwer von Sinne, weiß ich, aber jezo folge munter meiner Weisung: vort im Osten lagre Dich, da sollst Du's wehren, wollte fort man Jesum tragen, daß er nicht mehr schaden kann.

Der britte Nitter: Wohl im Often will ich liegen, auf mein gutes Schwert ich baue, Schwinge heißt es, und es schneibet, ja, 's ist scharf gleich einer Schwinge. Laut schon rauscht es in der Scheide, Trot! ob Jemand mir zu stehn wagt! Will das Fleisch vom Bein ihm schälen, soll ein Jahr am Kniebug leiben. Ja, die Stätte will ich wahren, meiner Ehren stets gedenkend. Wahrlich, steht er auf, es soll ihm sauer werden, traun und schwer! (Er geht nach Osten.)

Bilatus zu bem vierten Nitter: Nun, mein treuer Nitter Sadoch, tapfer warst Du stets dis heute, nach dem Süden ich Dich weise, dadurch sollst Du Ruhm erwerben, daß Du diese Nacht dort wachest, denn es ist nicht sonder Sache, sollt' in dieser Nacht erstehn er, hätten davon wir die Schmach.

Der vierte Nitter:
Dort im Süden geh' ich liegen.
Nicht entgehn und nicht entreiten
foll er uns; krieg' ich an meine
Hand mein Schwert, ich will ihn also
drängen an die Wand, daß alle
Nippen traun ihm knacken sollen.
Dazu helft mir alle wachen,
laßt den Schlaf Euch nicht betrügen,
ungezwackt entkommt er nicht!

(Er geht nach Siiden, Pilatus in sein Haus zurlid, die Juden wieder in ihre Schule.)

# Zweite Sandlung. Erfter Auftritt.

Nacht. Der Bächter auf dem Thurme fingt die Zeit (10 Uhr), barauf fingt er:

Ihr Ritter und ihr Helben, benkt an die großen Gelber, die man Euch verheißen hat; Jeder denk' auf Mannes That! Wachet, ob was vor hier falle, ich will Euch helfen mit meinem Schalle.

Der erfte Ritter fpricht: Wächter, lieber Freund, ja wache Du mit uns ju biefer Stunde: fei uns hold und treu, wir geben gerne Silber Dir und Gold.

(Er legt fich jum Schlafe.)

Der Wächter fingt abermals (11 Uhr), bann ruft er: Wachet, Ritter, Schöne, zwischen Siddensöe und Möne da seh' ich wohl fließen zween; fie fließen in der wilden See in einem Rorbe, bunkt es mich : Wadrer Selb, nun wahre Dich.

> Der zweite Ritter: Wächter, mein viel lieber Freund Du, find bei Böl 1 fie, mich Du rufe, will zur Wehre bann mich ftellen, meine Selfer wed' ich bann. (Er legt fich auch zum Schlafe nieber.)

Der Bachter fingt wiederum die Zeit (12 Uhr), bann ruft er: Wachet, Ritter, um den Gold, verdient mit Ehren Euer Gold: Mitternacht bezeugt die Stunde. laut hör' bölken ich bie Sunde.

> Der dritte Ritter: Wächter, Du mein lieber Neffe. meinen Schat will Dir ich geben, daß ich mög' ein wenig schlafen. Raum den Mund kann noch ich öffnen, also groß ift meine Mübe. Helfe mir die Frau des Raifers, 2 muß ben Augen Futter geben. müßt' auch meiben ich bas Land. (Er entichläft ebenfalls.)

<sup>1</sup> Infel (Aue) im Meerbufen von Wismar. Siddensoe liegt bei Rugen, Mone ift banisches Giland. 2 Go belfe mir unfere liebe Frau (Maria), ift die gewöhnliche Betheuerung.

#### 3weiter Auftritt.

Es erscheinen die Engel Raphael, Gabriel, Michael, Uriel. Raphael heißt die Wächter fortschlasen; Uriel ruft dem Heiland zu, daß er sich aus dem Grabe erhebe. Erdbeben. Jesus erhebt sich aus dem Grabe und verklindet, daß er nun in die Hölle hinabsteigen wolle, um seine Lieben in das Paradies zu führen.

## Dritte Sandlung. Erfter Auftritt.

Drt: die Borhölle. Es sind versammelt: Abam, Eva, Abel, Seth, Jesajas, Simeon, David und andere; zu ihnen kommt so eben Johannes der Täuser. Abel hat in der Ferne ein helles Licht erblickt und fragt, was das bedeute. Abam ruft alle zur Freude aus: das sei das Licht des ewigen Baters. Der von ihm Erzeugte nahe, sie zu befreien. Jesajas, Simeon, Seth, Johannes der Täuser bestätigen das.

## 3weiter Auftritt.

Lucifer ift unruhig geworben; er ruft alle Teufel zusammen.

Lucifer:

Wohl her, wohl her, wohl her, wohl her, all du teufelisches Heer!

Satan:

Hier bin ich und meine Gefellen, bie ba lagen in der Höllen.

Lucifer:

Satan, wo bist Du hin geschlichen, daß ich Dich nie konnte sprechen: weißt Du irgend neue Mähre?

Satan:

Ja wohl, Lucifer lieber Herre, ich war unter ber Juden Schaar: ba hab' ich benn uns fürwahr erworben einen großen Schaß.

Lucifer:

Lieber Kompan, was ist das? Satan:

Lucifer und all Teufelgeschlecht, Du magst Dich freuen wohl mit Recht: ein Prophet und großer Herre, ber da sagte, daß er Gott wäre, ben wollen wir bald nun hier empfangen: er ist an ein Kreuz gehangen; er ist fürwahr in großer Noth und fürchtet sehr den bittern Tod; er sprach: tristis est anima mea usque ad mortem: 1 Hölle, du sollst dich bereiten auf ihn! Wie möchte Gottes Sohn er sein, wenn er scheut des Todes Pein?

## Lucifer:

Gott, Gott mag ja sterben nicht. D Satanas, Du Bösewicht, er mag ja nicht sterben: er wird die Hölle uns verderben! Du willst Dich ganz betrügen, das ist keine Lüge. Ich habe Zeichen von ihm vernommen, die von keinem Menschen kommen. Satan, Du betrügest Dich!

## Satan:

Herr und Meister glaub an mich. ich bin ja da nicht fern gewesen, wo fein Testament er hat gelesen. 2 Er trank Effig und Galle: er muß zu Theil uns fallen. Den Speer ich lenkte in fein Berg: da litt er des Todes Schmerz. Berr, bei meiner frummen Nafe. meine Red' ift feine Blafe. Ich war dort auch nah daran: eine Geel' ich Dir gewann. Ich brachte Dir einen, ben Judas, bar, ber einer seiner Junger war; demselben half ich hangen an einem festen Strange: Da hört' ich von Jesu großen Sturm,

<sup>1</sup> Betrubt ift meine Seele bis zum Tode. 2 Sein lettes Wort fprach.

er wand sich recht also ein Wurm, darnach mußt' er bald ersterben: der soll theilen unser Erbe.

Lucifer:

Hat ben Geist er aufgegeben, wo benn ist die Seele blieben?

Gatan:

Herr, ich bin gerannt und gelaufen, nun follteft Du mich zum Unheil rufen! Damit hab' ich sie verloren.

Lucifer:

Satan, er ist uns zum Uebel geboren, sag' mir, ich frage nicht ohne Noth: -ist er's, der Lazarum weckte vom Tod?

Satan:

Ja wohl, das ift der felbe Mann. Lucifer:

Wehe, wehe, Satan!
So gebiet' ich Dir bei den Knechten der Hölle, daß nie Du sie bringest an diese Stelle.
Lazarus war uns gegeben so lang, bis Jesus hinkam eben und wollt' ihn von dem Tod erwecken: sofort begann er sich zu strecken von den Banden der Hölle und suhr hinweg so schnelle, schneller als der Adler sliegt.
Wenn er nun herunter biegt, wird er rauben uns die Braten.

Satan:

Nun, da müssen wir anders rathen: wir wollen mit allgemeiner Kür wohl bewahren unsre Thür.

Nontor:

Herr, mich wundert, was das bebeute: die Seelen vieler Leute find mit großem Schalle; sie singen und freun sich alle,

fie ichreien alle mit großem Braus daß fie follen bald binaus. Sie haben gesehen einen Glang und beben einen Mönchtang, 1 Es ift nüte, daß wir befehn, was da neues foll geschehn.

Buf.

Berr, wie lange willst bu's sparen? wollen wir nicht zur Solle fahren? Unfre Gafte fich berathen. ich weiß nicht, was fie braten. Da ift Berre Abam, Maak und Abraham, Nacob, Noah mit der Archen, Moises und die Batriarchen. Jesaias, Afarias, David und auch Ananias und die Propheten alle (ich weiß nicht, was fie fallen), und herr Simeon ber Alte fie ichrei'n wie Bögel im grünen Balbe. Da ist ein Mann mit raubem Rleibe, der hat gethan uns also leide, er ift es, berfelbe Mann, dem Berodes ließ das haupt abschla'n; er ift gekommen von der Erben, fagt, fie follen erlöfet werben. Sie haben Freud' und tiefen Rath: ach, was das wohl auf sich hat? ob Jesus etwa kommt herunter? Ihr herren, nun feid fühn und munter! auf! lagt uns flieben ichnelle!

(Die Teufel laufen alle hinmeg.)

Chor.

Sie schloffen zu die Bolle.

<sup>1</sup> Den Mönchen war bas Tangen verboten; tangten fie bennoch, tangten fie ausgelaffen.

#### Dritter Auftritt.

Jesus nahet der Hölle. David sieht ihn kommen und äußert seine Freude und darauf singet er: "O clavis David." Dasselbe thut Abam, worauf die Seelen "Advenisti" singen. Zuletzt spricht noch Eva ihre Freude aus.

#### Bierter Auftritt.

Jesus erscheint mit den vier Engeln am verschloffenen Thore der holle.

Gabriel.

Deffnet schleunig dieses Thor: der König der Ehren steht davor.

Lucifer (innen).

Wer ist der Gewaltige, sagt, der hieher zu kommen wagt, als ob die Welt sein Eigen sei? Er möchte des mich lassen frei, daß er so stürmt vor meiner Feste, nicht ruhn mich läßt in meinem Neste!

Raphael.

Er ist bes lebendigen Gottes Kind. Er will lösen die Seelen die hier sind; er will in sein Reich sie heben, wo sie sollen ewig leben. Er führt sie hin aus euren Händen, wo ihre Freude nie wird enden.

Die Engel singen: Deffnet schleunig dieses Thor, der König der Ehren steht davor!

Die Teufel singen: Wer ist der Gewaltige, sagt, der hieher zu kommen wagt, als ob die Welt sein Gigen sei? Er ließ' uns billig dessen frei!

Lucifer.

Laßt, gut Mann, euer Stürmen sein, die Seelen hier innen sind alle mein. Ich fürchte, wenn herein ihr fämet, daß ihr davon Schaben nähmet;

drum bleibt nur außerm Dache, und lagt uns mit Gemache!

Die Engel singen:

Deffnet schleunig 2c.

Gabriel.

Deffnest bu nicht rasch bas Thor, Lucifer, bann sieh bich vor: bu wirst zu biesen Stunden hier innen festgebunden mit einem Bande bas nie zergeht, so lange Gottes Reich besteht.

Die Teufel singen: Wer ist ber Gewaltige 2c.

Lucifer.

Run seht, ist das nicht wunderbar, daß man uns droht an Haut und Haar? Fünf tausend Jahr hier wohnen wir, vernahmet je schon solches Ihr, wie man es jest mit uns will treiben? Jedoch wir wollen innen bleiben; wir siten hier in Sicherheit, es seh Euch lieb nun oder leid. Wer mag der Ehren König sein?

David.

Das weiß ich, auf die Treue mein! bas ist der Herr, der, stark zum Streit, der Ehren waltet alle Zeit; ber alle Dinge hat erschaffen.

Lucifer.

So find verloren unfre Waffen und all unfre Gegenwehr, fommt der gewaltige König her.

Jesus.

Ich gebiete, Grindel dir der Hölle, daß du schnell dich öffnest; ich will brechen jetzt der Hölle Thor, die Meinen holen, die da weilen hier in dieser Feste. Ich bin A und D, ber Erft' und Lette, wißt es all', ich bin der Schlüffel David: all' die Meinen sollen frei nun sein!

Satan.

Wer ist der Mann im rothen Kleide, der soviel uns thut zu Leide? das ist unhöslich, mit Verlaub, sollen wir dulden solchen Raub.

Jejus.

Schweig du, Satan, schweig du Drache! schweig o du verfluchte Schlange! Auf, spring auf! du Thor der Hölle! Meine Seelen, die hier innen sind gesangen, will ich holen; denn für die, die meinen Willen thaten, hieng ich an dem Kreuze; habe große Pein gelitten, hab' am Leibe fünf der Bunden; des soll Lucifer gebunden werden die zum jüngsten Tag!

Chor.

Das ift ew'ge Pein, ein großer Schlag. (Jesus zerbricht das Thor der Hölle, die Teufel flieben.)

Jejus.

Weg mit Euch! hinweg! geschwinde! fort mit dir du Höllgesinde! (Er ergreift Lucisern und sessell ihn und spricht:) Böser Geist du, Luciser, du sollst bleiben an der Kette, sollst gebeugt danieder liegen, meine Lieben mach' ich frei!

(Der Chor singt: "Sanctorum populus," die Seelen singen: "Advenisti," Jesus singt: "Venite benedicti," dann folgt noch ein Gespräch zwischen Jesus, Abam und Eva; zum Schlusse fagt er:)

Folget mit ber ganzen Schaar mir: bie nach meinem Willen thaten, sollen alle mit mir gehn!

(Er nimmt Adam und Eva bei ben Händen und führt fie fort, die Andern folgen. Den letzten, Johannes ben Täufer, packt der Teufel Tuteville beim Aleide und will ibn zurlickhalten.)

#### Tuteville.

Hört Ihr Mann mit dem rauhen Felle, Ihr bleibt mit uns in der Hölle!
Diese Olbendshaut, <sup>1</sup> — schweig still! — ift uns gut, wenn's regnen will.
Tuteville heiß ich, weißt Du's nun?
All was ich will sollst Du thun;
Du bist ja doch der letzte:
Du mußt bleiben in dem Neste. <sup>2</sup>

Johannes der Täufer.
Laß mich ungerupft, Du Wicht,
in der Hölle bleib' ich nicht;
Jesus hat für mich gethan
Pfandauslösung, sonder Wahn.
Darf nicht länger — willst Du gehn! —
in der Höll' als Geisel stehn.
Gehst Du nicht hinweg behende,
wird ein Schlag Dir an die Lende.

Satan (ebenfalls nach ihm greifend). Höret, gut Mann, herr Baptiste, Ihr wißt gar viel arge Liste: wollt Ihr also nun entrinnen? brennen müßt Ihr mit hier innen! Wähnet Ihr mir zu entsahren? sest ich halt' Euch bei den haaren.

Satan, halt Du mich nicht fehr, hab' mit Dir gemein nichts mehr. Fahr Du in die hölle nieder, wo Dir Gluth zerfrißt die Glieder; ich will mich nun zur Freude kehren mit Jesu meinem lieben herren.

<sup>1</sup> Kameelhaut. 2 Der jüngste Bogel muß, gleichsam als Miethgeld, im Reste zurückbleiben. Froschmäuseler II, 7: Darin hat sie (Frau Sperling) fünf Kinder leben, mußt einen für's Miethlohn hingeben, daß unser überblieben vier.

Thust Du das nicht alsogleich, so wird Dir ein Backenstreich. (Er löst sich von den Teufeln und geht zu den anderen Seelen.)

Puf.

Herr und Meister Luciser, Ihr seid ein Trüger immermehr! Ihr steht als ein verdorbner Gauch: man sollt' Euch hängen in den Nauch. Ihr möget wohl gehn mit den Schasen und lernen Milch aufs neue lasen. <sup>1</sup> Was hat genommen Such die Kraft, daß Ihr Such Friede nicht geschafft? Ich habe doch gehört und ist auch recht: Der edle Herr bezwingt den Eigenknecht.

## Lucifer.

Weh uns nun und immermehr, wie gewaltig ist dieser Herr!
Er nimmt was wir hatten eingezogen: ward jemals so ein Mann betrogen?
Wie hat er das zu Wege gebracht?
Traun, wir sollten's haben bedacht, da eine Jungfrau ihn gebar, was früher niemals üblich war.
Nun laßt's! Geschehen ist geschehn: wir wollen künstig baß zusehn.
Die Schaar war mit Unrecht gewonnen, also ist sie wieder entronnen.

(Jesus besiehlt nun dem Michael, die befreiten Seelen für jetzt in das Paradies zu führen. Michael verspricht das zu thun. Sie gehen hierauf ab.

## Fünfter Auftritt.

Bor dem Thore des Paradieses, in welches den Eintritt ein davor gehängtes schwert wehret, empfangen Enoch, Clias und der Ränber (der am Kreuz bekehrte), die erlösten Seelen. Auf Simeons Befragen nennen sich Enoch und Elias und verkünden, weßhalb sie mit lebendigem Leibe im Paradiese seinen. Gott bewahre sie auf, bis zu des Antichrists Ankunft, da sie als echte Propheten

<sup>1</sup> Lappen, leden.

auf die Erde zurückfehren, von diesem aber getöbtet werden sollen. Auf gleiche Weise gibt sich der Räuber dem fragenden David kund, worauf alle zusammen in das Baradies eintreten.

## Bierte Sandlung. Erfter Auftritt.

Das Grab. Der Wächter auf dem Thurme fingt fein Lieb, darauf fingt er:

Es thauet an der Aue. Ritter stolz, brich deine Ruhe! Wenn ein Ritter läge warm in Herzeliebes Arm; so wollt' ich nicht es rügen, wenn sie länger lägen. Nun lieget Ihr in Sorgen: Steht auf, es ist schon Morgen!

(Er blafet breimal das Horn, bann fpricht er:)

Waffen! Waffen! Bollt Ihr den ganzen Tag schlafen? Die Sonne mag Such in den Segel scheinen. Unsrer Bürger Mägde haben bereits gekochet ihren Schweinen. Ich darf Such nicht pfeifen mit dem Horne, man mag Such wohl läuten die Klocken auf dem Thurme.

(Er bläset wieder sein horn.) Der erste Ritter.

Wohl auf, Ritter und Knappen! hier ist allzu lang geschlafen. Es ist uns lästerlich ergangen, Jesus der ist auferstanden. Es war eine verfluchte Stunde, da wir zu wachen gelobten mit dem Munde. hier ist verloren Gut und Ehre, des mögen wir uns wohl schämen sehre.

Der andere Ritter. Waffen! mir träumte also schwer, ich weiß nicht, — wo kam's wohl her? ja, ich weiß nicht, was ich sage: ein groß Erdbeben kam vor Tage, zu Leide sollt es uns ergehn: ich mochte sigen nicht noch stehn. Ja, bas fagt' ich wohl zuvor, boch verstopft war Euer Ohr. Seine Jünger find gekommen und haben uns ben Mann genommen.

Der britte Ritter.
D weh des Schlases, den wir schliesen, daß wir den Wächter an nicht riesen! Wir wollten aber sein zu klug; im Buche deutlich stehts genug: man soll keins Dinges zu weise sein: das bringen auch wir an Tages Schein. Sprecht doch nun: mit welchen Ehren mögen zu unserm Herrn wir kehren?

Der vierte Ritter.

Da wir um Jesum sind bethört,
nun wohl hin, was auch Ihr hört!

Bernehmt: mocht' auch es übel hier ergehn,
wir wollen auf unsrer Unschuld sest bestehn.

Bas sollten wir aus dem Lande weichen?
wir wollen das Ding schon aus noch gleichen;
wir wollen flugs zu Kaiphas gehn
und lassen ihn das Ding verstehn.

(Sie gehn gur Schule ber Juden.)

## 3weiter Auftritt.

Der erste Ritter. Genade, Herre Bischof! Kaiphas.

Nun, Ihr Selben, sprechet auf! Bie ist's ergangen Euch die Nacht? habt Ihr wohl das Grab bewacht?

Der andere Ritter.

Mögen wir sprechen sonder Fahr? Kaiphas.

Fürwahr ja wohl! ja wohl fürwahr! Sprechet was Euch wißlich sei.

Der andere Ritter. Herr und Ihr Juden, so red' ich frei: wahrlich, in ber vergangnen Nacht wurden wir in Angst und Noth gebracht. Sh noch es begann zu tagen wurden zu Boden wir geschlagen von einer Erderbebung groß: die gab uns einen solchen Stoß, daß wir verloren unsre Sinne.

Raiphas.

Weg mit Euch! Fort, fort! von hinnen! Seht mir doch! Ihr großen Recken, fonntet Ihr benn nicht uns wecken? Hättet Ihr uns das gesagt, wir hätten noch mehr Volk zum Grabe gelegt. Konnte nicht einer den andern trösten? Man sollte fürwahr das Rest Euch rösten!

Der britte Ritter.

Kaiphas, nun höre mich: Hätt' es selbst betroffen Dich,
Du ließest wohl Dein Schelten.
Nun sollst Du mir's entgelten!
Bernimm benn, Kaiphas, ben Bericht:
Jesus ist im Grabe nicht,
er ist auferstanden, ja,
er gieng nach Galilea.

Annas.

Höre mir Einer biesen Affen!
Was beginnt er doch zu klassen?
Wie sollt' ein Mensch vom Tod erstehn oder aus dem Grabe gehn?
Das Grab haben wir wohl bewahrt — den Ausgang sich da Jeder spart:
Unser Siegel hängten wir dran,
Ausgang nimmer er gewann ohne Mannes Hülse.
Ja traun, Ihr rechten Uelse, 2

<sup>1</sup> Das Bette jum glühenden Rofte machen. 2 Tolpel, Befeffene.

man fieht Euch wahrlich schlecht bestehn: Ihr möget wohl für Nitter gehn!

Der vierte Ritter. Annas, Du gar bummer Mann, noch andres ich Dir fagen fann, Du ließest beffer Dein Geplerr: Jefus ift ein großer Berr. Ich sah selber es fürwahr. ein Engel aus bem Simmel flar mit einem großen Scheine fam. Die Frauen er zu sich nahm an das Grab und sprach also: Jesus von Nazaret, seid froh, ber ift auferstanben ba und gieng nach Galilea. 1 Euer Spott prallt von uns ab. Geht doch selber an bas Grab, Ihr findet es ungerftort, allein ein Engel bub barab ben Stein. Es lieget offen auf der Sand: bes Todes Bein Gott überwand.

(Hierauf treten die Juden zur Berathung zusammen. Drauf spricht Kaiphas.) Ihr Ritter und Ihr kühnen Helden, wir danken Euch für Euer Melden.

Nehmt dieses Geld, verschweigt jedoch, was Ihr vernahmt am Grabe noch. Fragt wer, wohin der Leichnam kam, so sagt nur kedlich, sonder Schaam, die Jünger haben ihn gestolen; so bleibt die Sache schon verholen.

Der erfte Ritter.

Ja, wir schweigen traun wohl still; boch wenn's Pilatus wissen will, so müssen wir auf sein Begehr vom Anfang zum End' es sagen her.

<sup>1</sup> Diefe in anderen Spielen vorkommende Scene fehlt in unferem.

Unnas.

Wir machen Cuch von Pilatus frei, boch laßt nur euer laut Geschrei unterm Bolke; vor Ungebuld würd' es nimmermehr uns holb. Darum, Ihr lieben Ritter, tragt bie neue Mähre heimlich, sagt kein Wörtlein je, schweigt alle gleich, wir wollen traun Euch machen reich.

Der andre Nitter. Du kannst uns dazu leicht bewegen;

wir schweigen lieber als wir reden. Es steh darum nun wie es steh, ja, viel Leute wissens in Galilea.

(Die Ritter ziehn wieder zum Grabe. Annas und Raiphas gehn in die Schule.)

#### Dritter Auftritt.

Pilatus Hans.

Pilatus.

Anäbelein, Anäbelein!

Anabe.

Was wollt Ihr, lieber Herre mein? Bilatus.

Knäbelein geh an das Grab, bring mir Botschaft darab und sage den Rittern dort daß sie kommen zu mir sofort.

Anabe.

Herr, das soll sogleich geschehn, Ihr sollt sie flugs hier vor Euch sehn. (Er geht zum Grabe.)

## Bierter Auftritt.

Das Grab, die vier Ritter.

Anabe.

Ihr Ritter, Gott gruß' Euch alle vier! Ihr sollt kommen stracks und schier zu Pilatus eurem Herren, er mag Euer nicht entbehren. Ihr kommt geschwind laßt Ihr Such rathen, so wird Such ein Stück vom Paschabraten.

Der britte Ritter.

Wir fommen, Knäbelein, wir fommen.

(Bu ben anderen.)

Wir werben, ich fürcht', in's Gebet genommen.

Der vierte Ritter.

Liebe Gesellen, laßt zu uns sehn; was geschehn soll wird geschehn.

(Gie gehn zu Bilatus.)

## Rünfter Anftritt.

Der vierte Ritter. Genade, herr und König, heil! Rilatus.

Laßt, Ihr Ritter, mich vernehmen, fagt, wie gieng es bort am Grabe? sind geschehen Wunderbinge? sprecht, was habt Ihr bort erblickt?

Der erfte Ritter.

D Pilatus o Herr König, seltsam Ding ist uns begegnet nie gesehenes, unerhörtes: Jesus, welchen beine Mannen hüten sollten, ist erstanden, aus bem Grab ist er hinweg.

Pilatus.

Ja, das wußt' ich im Voraus schon, daß Ihr ihn verlieren würdet.

Der andre Ritter. Ja, wir haben ihn verloren, leider, Herr, es ist nicht anders; unfroh des die Juden sind. Bilatus.

Aber sagt, Ihr Ritter, sagt boch, wie das zugegangen ist.

Der anbre Ritter. Run Bilatus, aus dem Himmel famen lichtumstrahlte Engel und die nahmen uns den Mann. Sehr find wir barob erschrocken: ich weiß nicht, wie mir geschehen, weder sehn noch hören konnt' ich. Glaub' es, wenn bu willst, boch unser war ja nicht, o Herr, die Schuld. Als wir bicht am Grabe lagen, selbst das haben wir gesehen. famen Engel, lichte, weiße, schöngestaltete, machtbegabte, bie benahmen Wit und Sinn uns und berfenkten uns in Schlummer. Bu bem Grabe bann fie traten . . . . nahmen Jesum aus ber Gruft. Zwischen sich mit großer Freude führten lebend fie von bannen ihn, — im Schlafe sah ich es. Bilatus.

Schliefet Ihr, wie konntet solches sehen Ihr? Das reimt sich nimmer!
Sahet aber Ihr's, bann schlieft Ihr nicht: erbacht habt unter Euch Ihr's.
Seid Ihr Schlases satt nun? sagt boch!
Traun, ein Fingerbad 1 man sollte machen Euch, weil an dem Grab Ihr schliefet, laben Euch mit Hause.
Ihr seid wahrlich wackre Nitter!
Si wo blieb doch Eure Mannheit?
Schmach, nicht Chr' Ihr Euch erwarbet,

<sup>1</sup> Schläge mit Stricken auf die Finger, daß fie bluten, das gleiche was: mit hanfe laben.

ist es wahr, was Ihr da sagtet.
Seid Ihr wirklich kühne Helden?
Un den Tag nun ist's gekommen,
Ihr seid Helden, gilt's zu streiten!
Nicht ein Hellerbrot verdient Ihr!
Wo man sliehn soll, seid Ihr Helden:
Sitt, laßt Euch den Daumen ziehn!

Seht, das haben davon nun wir, daß wir schliesen an dem Grabe als wir Wache halten sollten.

Wohl vergolten ward der Schlaf uns mit den Schelten, die wir hören mußten. Hätten wir doch lieber Schlases uns enthalten, nimmer dürften solches dann wir hören, litten weder Schimpf noch Spott.

Nun verloren Gut und Ehre wir, man hält uns nur für Narren; wo man andre Nitter rühmet, man mit Fingern auf uns zeigt.

Jesus, bünkt mich, hat geschändet Euch und all bas Bolk ber Juben. Aber was hilft länger Säumen: trollet Euch aus meinem Hof! (Die Ritter gehn zur Schule der Juden.)

## Sechster Auftritt.

Der vierte Ritter (zu Kaiphas). Pilatus hat uns hart bescholten, aus seinem Hofe wir weichen sollten. Sorget dafür, daß wie zuvor wir kommen an des Herren Thor. Wißt, geschieht das nicht sosort werd' ich und meine Gesellen dort

<sup>1</sup> Chenfalls eine Strafe.

allem Bolke es machen kund, wie Jesus aus bem Grab erstund.

Raiphas.

Laßt Euren Born, Ihr Nitter, boch Wir gelobten Guch, Ihr wißt es noch, von jeder Straf' Guch zu befrein. Pilatus, hoff' ich, willigt ein.

Annas.

Ift Cuch Bilati Huld so lieb, so nehmt, Ihr Herren, diesen Brief; bittet ihn, daß er ihn lasse lesen, gebt Acht, sein Born ift kurz getvesen. Meldet ihm, ihm sei bereit unser Dienst und Freundlichkeit.

(Die Ritter gehn zu Pilatus gurud.)

## Siebenter Auftritt.

Der vierte Ritter. Lieber Herr, der Juden Bischof Dienst und Ehre Dir entbietet. Diesen Brief hier, den er sendet, daß Du flugs ihn lassest lesen bittet und begehret er.

Pilatus.

Wohl! Herr Schreiber, lest bas Schreiben! Der Schreiber.

Also steht allhier geschrieben: Sei Du froh, Pilatus! Kaiphas, ber jest ist ber Juden Bischof, und ber früher war es, Annas, und die Juden, hier versammelt, Frieden Dir und Dienst entbieten; und sie bitten sehr Dich alle, daß Du die vier Ritter wollest nehmen wieder auf in Deinen Frieden und zu Deinen Hulden; gern verschulden wollen sie's.

Pilatus.

Rach ber Juden Bitt', Ihr Ritter, nehm' ich Euch in meinen Frieden. Seib benn meine treuen Mannen und besitzet fürderhin benn euer Gut und euer Land. — Recht geschändet aber, dunkt mich, find die Juden und fie mögen hin und her die Sache wenden: Wahrheit find' ich nicht in ihnen. Wenn die Sache recht ich fasse, haben thöricht fie gehandelt, daß sie Resum tödten ließen. Leid nur haben sie erworben, Refus, ber von Gott gefandt war, ist erstanden von dem Tode. Gern bas wollten fie verbeden, traun, fie muffen all' es bugen. Gelbst ja haben sie gewollt es. drum mit Necht an ihnen wird es nun gerochen. Gerne hatt' ich ihn gerettet und ich fagte, daß ich wollt' an seinem Blute Schuld nicht haben, boch ba riefen alle Ruben lauten Schalles: "über und unfre Rinder fomm' fein Blut!" Nun, also mag es wohl benn kommen, ihnen allen zum Berberben immerbar

Ei seht mir doch, rief jett der Herzog aus, da haben wir ja ein vollständiges geistliches Luftspiel.

Allerdings, antwortete ihm Baron Bilmar, sind in diesem Spiele alle Handelnden mehr oder minder befähigt Lachen zu erzregen, alle bis auf Jesus, der aber sehr zurücktritt und fast Nebenperson ist. Die Seelen in der Vorhölle sind fämmtlich nur redend,

nicht handelnd; nur Johannes der Täufer wird auch handelnd, aber dadurch zugleich auch Lachen erregend. Verkehrtheiten, die denen, welche sie haben, nicht Untergang und Verderben bringen, sind stets lächerlich, im entgegengesetzten Falle rusen sie Mitleid hervor. Sie können also ebenso wohl komisch sein als tragisch, wie die Hellenen es nannten.

Ich verstehe das nicht ganz, sagte Huno. Was ist z. B. in Schillers Wallenstein oder in Shakespeares König Lear das Verfehrte?

Im Wallenstein ist das Verkehrte, daß dieser das Unmögliche für möglich hält und darnach handelt. Ein ganzes Heer zum Feinde hinüber zu führen ist immer unmöglich; denn wenn auch vielleicht die große Menge, Dank dem angewöhnten blinden Gehorsam, verlockt werden könnte, so sind doch gewiß niemals sämtliche Führer der einzelnen Heerabtheilungen zu gewinnen, da sie sicher diese oder jene Gründe abhalten. Den wird die Ehre sessen, jener wird Sewinn und Verlust abwägen, den dritten werden andere Gründe bestimmen. Nur wenn die Sache, für die gekämpst werden soll, allen gleich unhaltbar erscheint, oder der, für den man kämpsen soll, allen gleich verhaßt ist, kann die Hinübersührung etwa gelingen. Bei Lear liegt die Verkehrtheit ebenso auf der Hand. Er entäußert sich thöricht aller Macht und giebt sich in die Gewalt von Töchtern, die durchaus keine Gewähr für die Sittlichkeit ihrer Gesinnung bieten.

So antwortete Haspinger dem Grafen Huno, und man fand seine Ansicht richtig. In dem Spiele, das wir so eben hörten, nahm jetz Jrmgard das Wort, sinde ich aber doch einen bemerfenswerthen Fortschritt in der dramatischen Kunst. Wir haben hier einmal überall Handlung, wenn auch plump angelegte, und dann wenigstens Ansänge dessen, was man mit einem griechischen Worte Charakteristik nennt. Die Redenden unterscheiden sich von einander sehr merklich durch die Art und Weise, wie sie reden. Und dadurch unterscheidet sich dieß alte Spiel sehr vortheilhaft vor vielen der neueren und neuesten, in denen die Rede der Einzelnen nur selten individuelle Färbung trägt.

Nichtig bemerkt, liebe Nichte, sagte ber alte Graf. Schon Horatius verlangt ja:

Intersit aliquid, Davusne loquatur an herus.

Freilich wird dieses Gebot oft wenig beachtet, obwohl in neuerer Zeit Lessing und besonders Lichtenberg 1 auf die Nothwendigkeit desselben hingewiesen haben. Nur Shakespeare, der freilich immer und überall der größte ist und bleibt, hat stets dieß Gebot gründelich befolgt.

Auch Schiller, zumal in den drei Theilen des Wallenstein und in Kabale und Liebe, wie Goethe im Götz und Faust, unterbrach ihn Graf Huno. Die meisten anderen Dichter haben hierin gesehlt. Schwer bleibt es freilich immer, aber durchaus nothwendig ist es zu vermeiden, daß die individuelle Nedeweise der Einzelnen nicht die Würde des Ganzen beeinträchtige.

Es ist keine Frage, ergriff jett Wilmar wieder das Wort, aus geistlichen Spielen dieser Art entfaltete sich bei uns zuerst das Kastnachtspiel, und aus diesem später das Luftspiel. Der politischen Komödie freilich ermangeln wir gänzlich; benn was wir in neuester Reit darin erhielten, von Platen und dann von Brut, das sind alles nur Nachahmungen des Aristophanes und schon deshalb dem Volke unverständlich und folglich wirkungslos. Allerdings waren wir im 16. Jahrhundert nahe daran, ein eigenthümliches politisches Luftspiel zu erhalten, als nämlich die religiösen Reibungen für bas Schauspiel benütt wurden; allein die Dichter bes 17. Jahr= hunderts, fämtlich steifnachahmende Gelehrten, verließen wie bekannt den bereits angebahnten Weg und wandten sich dem fogenannten klassischen Schauspiele der Franzosen und dem der Alten, zumal der Römer zu. - Ich trage Ihnen nun das zu dem angehörten Schauspiele gehörende Teufelspiel vor, jedoch nur im Auszuge; benn manches, was damals unbedenklich gefagt ward, läßt sich jett nicht wohl fagen. Uebrigens hat es auch Breiten, mit denen Sie besser verschont bleiben. Die Art und Weise bes Ganzen

<sup>1</sup> Bermischte Schriften III, S. 303 ff.

soll Ihnen nichts besto weniger durch meinen Auszug erkennbar werden. Man kann es in mehr als einer hinsicht mit dem Satyrbrama der hellenen vergleichen, welches, wie Sie wissen, zu jeder Trilogie gehörte. Freilich haben davon die geistlichen Schauspielbichter nichts gewußt. Aber sicher giengen unserem Spiele von der Auferstehung ursprünglich zwei, jest verlorene, Spiele voraus: I. Geburt und Jugend Christi; II. sein späteres Leben und sein Tod. Daran schloß sich denn als III. das erhaltene von der Auferstehung, und hintendrein folgte nun das Teufelspiel, so daß vier Tage zur Aufsührung ersorderlich waren. Hören Sie denn!

#### Erfter Auftritt.

Die Vorhölle. Die Teufel bringen den mit Ketten gebundenen Lucifer aus der Hölle getragen und setzen ihn in ein Faß, die Hitte des Höllenhundes. Er spricht:

Ich dank' Euch, meine lieben Anechte, daß Ihr mir dienet all' nach Rechte; Was ich Euch heiße, das laßt Ihr nicht: das zu rühmen ist mir Pflicht. Auch hab' ich wohl von Euch vernommen, Ihr trachtet alle nach meinem Frommen.

benn ich bin Euer rechter Herr: das soll Euch reuen nimmermehr, benen wer mir kann zu Danke frohnen, ben will ich also wohl belohnen, jedwede Bitt' ich ihm gewähre: er soll mir danken immermehre. Nun habt Ihr alle wohl vernommen, daß großer Schad' uns zugekommen: der Hölle Thor hier uns zur Schmach Jesus, der gewaltige Gott, zerbrach. Uch! es ist uns sehr mißglückt: Er hat uns all die Seelen entrückt, denn länger als fünf tausend Jahr wir hier bürsten Haut und Haar. Patriarchen und Propheten, kurz alle, die den Staub betreten, sie waren sündig oder nicht, die nahmen wir in unsre Pflicht. Die sind uns allzumal entschwunden, denn Jesus hat sie nun entbunden, gebracht in seines Vaters Reich, woraus wir Armen alle gleich mit Schanden wurden fort geschlagen: nun müssen wir in der Höll' uns plagen,

wo ich in Ketten bin geschlossen. Doch seien wir nur unverdrossen:

<sup>1</sup> Spiele diese Inhaltes sind wohl erhalten, aber nicht die zu unserem britten ursprünglich gehörenden.

ba uns die Heiligen nun entschleichen, wollen wir nach ben Sündern feichen;

an ben muffen wir uns genügen laffen, und uns barnach fügen, baß wir sie förbern in solchen Dingen, wodurch wir sie zur hölle bringen. Hierum benn bien' ein jeder treu und sehe, baß ihm sein Schade reu'; er bethöre die lauten und die stillen, daß wir die Hölle wieder füllen.

(Er schweigt eine Weile, dann fährt er fort.)

Ihr follt Guch schnell von hinnen heben, nach meinen Geboten immer ftreben:

bie Leute sollt Ihr also lehren, daß sie von Gott ab sich kehren, beibe, die Laien und die Pfaffen, die Herren, die Nitter und die Knappen; in allen Landen nehmt des wahr, heimlich so wie offenbar, sie seien gut, sie seien schwach: das Aergste lehrt sie allgemach. Bon keinem je sollt ab Ihr stehn, sie lausen, reiten oder gehn; den Krüpel, Lahmen und den Blinden, Ihr sollt sie alle zusammen binden, daß sie nicht in dem Neiche leben, dessen wir uns mußten begeben. — Satan, Du mein treuer Knecht, hörtest Du mein Wort wohl recht? Da Du der klügste von ihnen bist, so gieh ihnen allen deine List, daß sie vor allem darnach ringen, daß sie uns was zur Küche bringen!

#### Satan.

Herre Lucifer, lieber Herr, ber Weg soll uns nicht sein zu fern, jedweden Sünder, traue mir, ben wir fassen, bringen wir Dir; doch mußt Du klar es kund uns geben, bevor wir uns von hinnen heben, ob Dir es auch zu Danke sei, wir bringen wen wir bringen herbei.

## Lucifer.

Aber Satan, wie magst Du fragen? So muffe Dich der Büttel schlagen! Kann man nichts Dir bringen bei? Glaubst Du, daß ich wendisch sei? Gar Niemand lasset Euch entweichen, weder entspringen noch entschleichen! Biel Reden ist nicht meine Sache: Ihr sollt Cuch schnell von hinnen machen.

(Sie laufen alle hinweg. Lucifer fitt eine Weile schweigend, bann ruft er mit lauter Stimme.)

Dften, Süben, Norben, Westen, wohl her, wohl her aus allen Festen! Herbei! heran, heran! Engel Du und Satan! Alle, die meine Anechte sein, die hören auf die Stimme mein

<sup>1</sup> Daß ich nicht beutsch reden könne? Zwischen den beutschen und wendischen Sausaftäbten gab es oft Neckereien.

und fommen bor meines Thrones Stufen!

(Er wartet ein Weilchen; da bie Teufel nicht kommen, ruft er wieder.) Ich mag mir das kranke Haupt gerrufen!

Herbei, herbei, heran, heran! mein lieber Knecht Satan, mache Dich eilig her zu mir, bas foll heute frommen Dir.

## 3weiter Auftritt.

#### Satan.

Was hast Du vernommen, lieber Herr, daß Du rusest also sehr? Nun bin ich kommen her zu Dir; sag' an, was willst Du von mir? Lucifer.

Sieh boch, lieber Satan, wie? Das vermuthete boch ich von Dir nie, daß Deine Antwort so unfreundlich wäre. Mein Gemüth trägt große Schwere,

baß bu nicht sofort auch kamest, ba Du meinen Ruf vernahmest, benn ich fürchtete, wiber Berhoffen hätte Dich ein Unfall betroffen. Satan.

Lucifer Herr, all sonder Trug, glaube mir, es ist kein Lug, darum nur ich nicht Dir kam, als ich Deinen Ruf vernahm: Ich-war, bedacht auf unsern Frommen, gerad' in eine Stadt gekommen; dort lag erkrankt ein Albermann, ber all sein Leben lang drauf sann, daß er durch Bucher würde reich: da traf ihn nun des Todes Streich, daß er nicht länger mochte leben. Zu diesem hin thät ich mich heben; denn sicher, sobald als er starb, ich seine Seel' auch uns erwarb. Doch als Deine Stimme noch einmal rief, wie schnell ich da von

dannen lief

aus großer Furcht vor Deinem Zorne, das schwör' ich Dir bei Deinem Horne.

## Lucifer.

Dank habe, mein viel lieber Anecht! Ja, Du thust Deinem Dinge recht, da Du nach meinem Willen stehst und nach unserm Nugen gehst. Der Andern mancher nicht es thut; darum zweiselt sehr mein Muth, ich weiß nicht, was ich sagen soll; sieh, Deine Genossen sind ganz toll, sie bleiben aus und kommen nicht. Sage mir, hast Du Bericht, wo sie denn nur mögen bleiben, oder was sie doch betreiben, daß sie nicht zurücke kamen, da ich sie alle rief bei Namen?

<sup>1</sup> Bemeindevorftand.

#### Satan.

Ich sag' es, lieber Herr, Dir gern: Deine Knechte find nicht fern, sie stehn zusammen in einer Schaar, sie fürchten Deinen Zorn fürwahr, weil außen blieben sie so lange und weber mit Güte noch mit Zwange Jemand dazu konnten bringen, daß er wollte nach ihrer Pfeise springen. Das kommt baher, daß allgemein die Leute, beibe groß und klein, sich nun leider haben berichtet und mit Gotte sich verpflichtet und verschmähen unsre Lehre; deshalb fürchten sie sich sehre und wagen sich nicht zu Dir heran.

#### Queifer.

Sieh boch, lieber Anecht Satan! Sie dürfen darum nicht mehr bangen: mein Zorn ist bereits vergangen; lauf deshalb zu ihnen schnelle, sage ihnen auf der Stelle, daß sie doch ja ihre Ehre bewahren und alle zusammen hieher sahren, wenn sie hören meine Stimm' erklingen; denn ich will ernstlich darnach ringen,

daß ich die Schlauheit ihnen lehre, womit fie mögen alle verkehren, die unfre Lehre einst bekannten, nun aber von uns ab sich wandten.

#### Satan.

Gern, lieber Lucifer, fürwahr! Mögen sie kommen ohne Gesahr, so will ich flugs hinüber springen und alle Dir zur Stelle bringen. Sobald Dein Ruf erklinget dort, sollen sie alle kommen sosort. (Er läust hinweg. Lucifer sitt eine Weile still, dann ruft er laut. Alle Tensel kommen.)

# Dritter Auftritt. Lucifer.

Seid willkommen, lieben Knechte! Nun thut Ihr nach Eurem alten Rechte, daß Ihr kommet allzuhand, wenn mein Ruf Such wird bekannt. Das doch thatet Ihr vorher nicht: so will ich denn von Such Bericht, was es war, daß Ihr nicht kamet, als Ihr meinen Ruf vernahmet? (Aftarot antwortet darauf, daß sie die ganze Welt wohl hundertmal in der Richte und in der Krümme durchlaufen seien, nm nach denen sich umzusehen, die sie durch List gewonnen hätten. Alle hätten jedoch von ihnen sich abgewandt. So wären sie ohne Erwerb gewesen und deshalb nicht heimgekommen, obgleich ihnen ein Tag eines Jahres lang gedäncht hätte; auch hätten sie seinen Born gefürchtet. Darauf sagt Lucifer:) Ja wahrlich, Ihr seid wohl ausgewesen, es ist gut, daß Ihr seid genesen und wieder gekommen seid mit Liebe. Man sollte Such henken wie die Diebe;

Ihr seid zu mir in die Schule gegangen und habt meine Lehre wohl verstanden!

Ich meint' Ihr wärt Tausendkünsteherren: nun muß ich Cuch noch wohl anders lehren,

wie man lehrt die jungen Kinder, die da stumpf sind wie die Ainder; doch will ich's Euch diesmal noch vergeben, wollt Ihr mir besser zu Danke leben.

(Alle Teufel verheißen bieß, und Lucifer fahrt fort:)

Nun, so sei benn dieß vergessen, doch sollt Ihr es auf's Neue wissen: nimmermehr sollt ab Ihr lassen, alle Seelen sollt Ihr fassen. Auf! besolgt denn meinen Nath, eilt nach Lübeck in die Stadt; dort wollen die Leut' in Hausen sterben: da könnt Ihr Seelen genug erwerben.

Haltet sie alle bei bem Sterze und fasset Euch ein gutes Herze; bringet sie mir her mit Schalle, wenn ich rufe, so kommet alle!

## Aftarot.

Ja herr, das soll denn geschehn, und sollten wir uns in Nöthen sehn. Will's uns ein wenig nur gelingen, so wollen wir was zur Küche bringen. (Die Teufel springen alle hinweg. Lucifer sitzt eine Weile schweigend, dann ruft er, die Teufel kommen darauf einer nach dem andern, jeder mit einer Seele.)

## Bierter Auftritt.

Pfauch (als Anmelber).

Lucifer, Herr, ich heiße Pfauch, ich zieh' meinen Rücken burch manchen Strauch,

darum laß Dich nicht belangen: wir haben der Seelen viel gefangen; die wollen wir alle bringen herbei: sieh zu, daß die Hölle dichte sei!

## Lucifer.

Du sprachst mir da ein liebes Wort; geh hin, hilf s' ihnen treiben fort, seid mir nur folgsam, schlau und klug, so geb' ich Lobes Euch genug. Macht Gehn einer Seele Mißbehagen, die müßt Ihr auf dem Nücken tragen.

(Die Teufel stellen sich mit ihren Seelen ringsum auf.)

#### Aftarot.

Sieh, Herr, diesen schönen Rei'! Du möchtest uns geben ein gebraten Si, und bazu was von Deinem Schinken, daß wir boch ja nicht nüchtern trinken.

## Lucifer.

Ja, Knechte, nun habt Ihr wohl gethan, des follt Ihr auch mein Lob empfahn;

Ja, bafür habet immer Dank! — Ach, die Zeit wird mir so lang! — Laßt eine i nach der andern kommen, daß, was sie thaten, sei vernommen; so mag ich dann Euch deutlich sagen, womit Ihr sie fortan sollt plagen. (Nun werden von den Teufeln die Seelen einzeln vor Luciser hingestellt; sie bekennen, von ihm höhnisch ausgesordert, ihre Sünden, und er bestimmt darauf ihnen die Strase. Es sind: ein Bäder, Schuhmacher, Schueider, Gastwirth, Weber, Bratwurster, Krämer, Känder. Nur ein Teufel kam beutelos heim, Hunkeldune, der bei seinem Lauern auf Seelen eingeschlasen war. Luciser schilt ihn gröblichst aus und jagt ihn sort aus der hölle. Jeht erst wird der Fülrst der hölle gewahr, daß sein Liebling, Satan, noch nicht zursich ist; er schreit erschrocken:)

Bu Hülfe her! o Angst, o Graus! Satan ist doch zu lange aus! D zöge doch Jemand Nachricht ein, ob er etwa krank mag sein, ober gar an der Seuche liegt! Mehr er mir als alle wiegt.
Möcht' ihm doch Einer das Glas 2 besehn! O weh, o weh! was soll geschehn?

Hätt' er nicht sich übernommen, er wäre mit den ersten gekommen. Ich ängste mich sehr, und hoffe doch er bring' uns einen Braten noch. Un Künsten war er stets der beste, nun ist der letzt' er hier zum Feste. Er wollte der Seelen zu viel erjagen, ich fürchte, er ist todt geschlagen. Aber ich will doch ab nicht lassen, wo nun er steckt, in allen Straßen, vernimmt er meinen lauten Schrei, so hoff ich doch, er mache sich frei. Satan! Satan, treues Blut! D weh, ich fürchte er sei todt! (Satan kommt, von Luciser ungesehen, einen Pfassen nach sich ziehend, der nicht gehen will, sondern im Psalter liest.)

#### Satan.

Wohl auf, wohl auf, Herr Domine, ich fürchte, mein Gerr schelte mehr. Macht was kürzer Eure Sache, was hilft es, daß ich hier lange wache? Euer Lesen wäg' ich nur für Späne: mir müßt Ihr nun folgen, wie ich wähne.

<sup>1</sup> Seele nämlich. 2 Harnglas.

Ihr wispelt munter mit bem Munde, boch war, wie ich merkte, zu keiner Stunde

Euer Herze je dabei: wohl auf, Herr Plattner, folgt mir frei! Bfaffe.

Nun segne mich der heilige Christ! Ich beschwöre Dich, sage mir, wer Du bist!

Laß mich in Ruhe sonder Streiten, und laß mich lesen meine Zeiten. <sup>1</sup> Ich bin bewahrt mit heiligen Dingen: Gott läßt nimmer Dir's gelingen, daß Du nach Deiner falschen Lust mir irgend etwas arges thust.

#### Satan.

Seht boch! was hilft Dir all Dein Sperren? Du mußt mit mir vor meinen Herren.

Du willst Dich allzu heilig machen: ich weiß noch wohl von andern Sachen.

Ich weiß nicht viel, was Du lasest, Deine Zeiten Du gar oft vergaßest; Du willft nur in der Fülle leben und Dich nicht aus den Schenken heben; wie Wasser trinkest Du das Bier: geh fort, Du rechtes Olfenthier! 2

Bfaffe.

Ich glaube, so mir helfe Gott, Du treibst mit mir nur Deinen Spott. Wahrlich Du magst Dich vor mir wahren: anders muß ich hier versahren. Schnalze, Lümmel, schnalze, schnalz! Hätt' ich Weihwasser, geweihtes Salz, ich wollte Dir den Kigel vertreiben: Du solltest mir wohl ferne bleiben.

## Satan.

Pfu, pfu! Herr Kannezucker, pfu! Sieh boch, sieh boch! was nennest Du? Du kannst so viele Worte bringen, wahrlich Du möchtest mich bezwingen. Ich lasse Dich nicht länger quaken, Du machst mir allzu viele Schnaken. Lucifer.

Ach, mein Herz vor Lust will springen: ich höre Satans Stimm' erklingen; er singet! ja! jetzt sag' ich frei: ich hoffe, daß er noch lebend sei. Möcht' er mit dem Leben kommen, ich fragte nicht, was er mitgenommen. Das möchte erbarmen harten Steinen: kommt er, so muß ich vor Freude weinen.

(Satan bringt ben Pfaffen vor Lucifer.)

#### Satan.

hier bring' ich Dir, herr, ben besten im Lande, einen Mann von geistlichem Stande.

<sup>1</sup> Die canonischen Beiten. 2 Rameel.

Ich bringe Dir hier einen Pfaffen, der hat so manche Meffe verschlasen wenn es Meßzeit mochte sein, so sollt' er noch lesen die Zeiten sein; so macht' er auch Mahlzeit: damit war er von der Besper befreit. Er trinkt auch viel mehr als genug: zur Nachtsanzzeit sitzt er in dem Krug, der Becher sei grade oder krumm, er spricht stets: "dir wird totum!" i so spricht der andere: "Gott bewahr's, ich trinke lieber mittel pars." Eonach ist das der Wille mein, daß wir nicht sonder Pfaffen sein.

## Lucifer.

Ach! wie mocht' ihm das geschehn? Lassen sich hier auch Pfaffen sehn? Ich hoffe, Du sollst uns nicht entlaufen, And trankst Du auch Weihwassers ganze Hausen.

Ihr Pfaffen viele Leute belehret; mich bunkt jedoch, daß Ihr sie verkehret, ist es, wie ich's habe vernommen. Ihr prediget nicht zu unserm Frommen. Die Leute tanzen nach Eurem Pfeisen, so können wir leider Niemand areisen. —

Doch höret mich, Herr Pfaffe bort, ich will Euch sagen ein kurzes Wort: steht ein wenig bag bei Seiten: ich lasse mir Pfaffen so nah nicht schreiten.

## Pfaffe.

Was ward gefagt da? hört' ich recht? Stehft Du doch hier und auch Dein Knecht!

Mit mir ist hier Niemand mehr, bennoch graut mir nicht allzusehr. Willst Du mich haben in ber Hölle, so muß ich Dir näher gehn zur Stelle.

(Er geht ihm näher.)

## Lucifer.

Ach Satan, daß Du werbest gehängt, ber Pfaffe hat mir das Haar berfengt.

Das thut er nur mit schlichten Worten. Käm' er ein durch unfre Pforten, so dürften wir nicht lange säumen, wir müßten ihm die Hölle räumen. Ich weiß nicht wo wir bleiben sollten und in welch Loch wir fahren sollten. Hierum seht Ihr nun überall, das beste Schaf macht in den Stall. 3 Ich wähnte, Du wärst von klugen Sinnen: nun lässest Du Dich einen Pfassen verwinnen. 4

<sup>1</sup> Das ganze Glas zugetrunken. 2 Die hälfte. 3 Auch der Alügste kann einen Fehler begehn, wie Satan, der sich verleiten ließ, den Pfaffen herzubringen. 4 Ueberwinden.

## Pfaffe.

Glaubst Du's, lieber Luciser? Wenn ich also thöricht war', daß ich mich nicht könnte bewahren, und müßte in die Hölle sahren, so war' ich übel zur Schule gangen, sollten mich die Teufel fangen. Die Hölle ist nicht mein Gesug: 1 noch giebt's der Laien ja genug, die für mich wohl in die Hölle fahren, daß meinen Leib ich noch mag sparen.

## Lucifer.

Satan, laß ben Pfaffen gehn: ich kann vor Sitze nicht mehr stehn! Wäre heilig gar der Pfaffe? Er trägt Weihwasser an der Laffe und den Weihrauch an dem Nacken. Heiß das Krummbein 2 fort sich packen!

Er hat so viele Pfalter gelesen, er schickt sich nicht in unser Wesen, er mag uns doch nicht zu Nute stehn. Willst Du ihn noch nicht lassen gehn?

Läßst Du nicht ihn gehn? Nun auf mein Wort: Gleich Funkelbunen jag' Dich ich fort.

Du kannst mir dienen zum Verdruß: ich gebe darum keine taube Nuß. Dein Amt, willst Du mir widerstreben, das will ich einem andern geben. Du führst den Pfaffen mir zu Leibe, daß er mein spotte zum Zeitvertreibe. Könntest Du so lange pochen, bis uns noch einmal würde zerbrochen die Hölle, wir wollten uns des besteißen und wollten Dir den Pelz zerreißen;

ich wollte Dir die Haube begießen, es follte fünftig Dich verdrießen einen uns hieher zu bringen ungeheißen, von freien Dingen.

## Satan.

Sieh, Männchen, sieh, hier ift Dein Pfalter, warte, Du rechter Rennum-den-Alter!

Geh! so mussest Du nimmer leben! Ich habe mir viele Mühe gegeben um Dich und meines Herren Hulb darum verloren durch Deine Schuld. So musse der Büttel Dich bewahren!

# Pfaffe.

Ich geh' schon; das Schelten kannst Du sparen. Ich gehe, ja, ja! Zorn und Fluch die bind zusammen in ein Tuch; wenn Du's wieder auf bindest, so sieh, was Du darinne findest.

<sup>1</sup> Ziemt mir nicht. 2 Mit Bezug auf die häufigen Kniebeugungen ber Geiftlichen.

Sieh boch, daß Du Dich nicht entsiehst. <sup>1</sup> daß Du Pfaffen zur Hölle ziehst! Wie magst Du doch so böse sein? Du fängst fürwahr die Pfaffen ein! Jett hör', ich gebe Dir wahren Bericht: die Pfaffen gehn zur Hölle nicht, wolltest Du mit Gewalt sie schleppen, Du müßtest die Arme anders recken. Höre: ich gebe Dir meinen Fluch: Du sollst fahren in's wilde Bruch, <sup>2</sup> wo Du keinem schaben magst: da sieh denn, wie Du Dir behagst! Willst Du nicht in Ruhe leben, ich will Dir noch andern Segen geben.

Satan.

Ach, mir beben all meine Knochen! Ich wollt' ich hätt' ein Bein gebrochen, als ich schlich nach biesem Pfassen: er macht mich, traun, zu seinem Uffen. Schon früher hab' ich ihn geschmeckt: doch hat er noch einmal mich gegeckt! Ich war jüngst mit Haut und Haaren einer in den Leib gesahren, wahrlich da hatt' ich es allzu gut! Da trieb er seinen Hochmuth und hat mir auf das Haupt gesprochen, ich wär' in eine Muschel gekrochen. Da ließ er mich doch noch in dem Lande: nun sagt er mit zu größter Schande.

ich foll' in den wilden Sumpfwald fahren: wie will ich da Vogelnester bewahren!

### Lucifer.

Höre mich, Satan, beut Dein Ohr: ich glaub', ich sei nicht allein ein Thor; hättest Du den Pfaffen heißen gehn, Du dürftest so beschämt nicht stehn. Du hörtest nicht Deines Herren Wort: so treibe Dich der Büttel fort. Der Pfafse Dich jage wohin er will, dazu will ich schweigen still: kann er Dich in einen Rüden jagen, ich will kein Wörtlein darnach fragen;

Du wolltest Dich nicht bei Zeiten wahren: so magst Du benn zu Walbe fahren!

Du warest immer zum Worte schnell: man höre ber alten Hunde Gebell! Run mußt fort Du aus bem Lande: unser ganzen Gesellschaft machst Du Schande. —

Herr Pfaffe, habt mit ihm Euren Willen: sprech ich barwiber, man soll mich fillen; 4

ich will ihn hier nicht länger wissen: Seht, wie steht ber Kerl be . . . . . . Nun muß ich sehn, wie ich's bestelle, daß ich andern Bogt krieg' in die Hölle.

<sup>1</sup> Sich entsehen, sich fürchten. 2 Sumpfwald. 3 Auf der Erfahrnen Warnung. 4 Das Fell abziehn, schinden.

Der Stümper konnte sich nicht bewahren: so mag er in ein Mühlroß 1 fahren!

Pfaffe.

Lucifer, laß Dir ja genügen, ich will Dir anders auch was fügen: Rommt Jesus noch einmal vor die Hölle, dann bleibt kein Stein an feiner Stelle.

Ein Ding weiß ich zu jeder Frift: daß Gott gewaltiger denn der Teufel ift. (Er geht ab; Lucifer sieht ihm nach.)

Lucifer.

Ihr Pfaffen habet spaßige Sitte: Ihr gebt uns gerne grobe Tritte; Jesus hat andres wohl zu kaufen, 2 als jeden Tag hieher zu laufen. Bei meiner Treue, es hilft Such nicht, und wären Sure Worte noch einmal so schlicht,

Ihr seid nun Pfaffen oder Laien, Ihr sollt mit uns zur gölle reien, wenn Ihr in Sünden wollt bestehn: ich will sehn, ob Ihr uns sollt entgehn.

Jesus hat uns Seelen genommen, doch sind sie nicht all' entkommen. noch ist es nicht allzu lang, da friegt' ich wohl zwanzig ohn' Euren Dank. Meine Knechte, legt Euch nur auf's Lügen: ich hoffe, wir wollen noch mehr betrügen.

Durch meinen Hochmuth bin ich verloren: o weh, daß ich je ward geboren!

Wehe über mich viel Armen, wer foll sich über mich erbarmen. Wollte gern zu Buße stehn, wollte Reue gern angehn, Alles wollt' ich gerne leiden jest und zu allen Zeiten.

Hier sollte stehn ein hoher Baum, gewachsen an des Himmels Saum, vom Abgrund aus hinauf geleitet, mit Scheermessern rings umkleidet, die sollten schneiden zu beiden Seiten: den wollt' ich auf und nieder reiten immer bis an den jüngsten Tag. Daß mir das geschehn nicht mag, des muß ich schreien ach und weh: das schafft der Hochmuth, weh mir, weh!

Der Mensch ist zu den Freuden erkoren, die wir Teufel haben verloren; doch wollen wir ihn zu uns wenden, wenn er sich will mit Sünden schänden.

Sein fie Laien, sein fie Pfaffen, wir wollen alle zusammen raffen,

 $<sup>^1</sup>$  Das die Rohmühle in Bewegung setzende Roh, das geplagteste Thier.  $^2$  Zu thun.

bie bei Sünden wir ertappen, Fürsten, Ritter, so wie Knappen, Bischof, Pabst und Cardinal, unser sind sie allzumal; Klosternonnen oder Begginen, 1 häßlich oder schön von Mienen, sobald sie in Sünden stehn, sollen sie zur Hölle gehn. Herbei, meine lieben Knechte, Ihr dient ja doch mir stets nach Rechte: was wollen wir thun zur ledigen Beit, da wir nicht haben solchen Streit? Mich dünket gut, Ihr treuen Schaaren, daß wir hinab in die Hölle fabren

und dort all' die Seelen laben, die da mußten hinunter traben. — D Knechte, mein Jammer ift sonder Wank, durch Kummer bin ich worden krauk:

wollet Ihr mich zur Solle tragen?

Noytor.

Ja, Herr, wir wollen Dir's nicht versagen. Lucifer.

D Anechte, thut mir doch nicht weh!

Nontor.

Wir tragen Dich sanft, o Herr, wie eh, und wärst Du so schwer wie ein Mühlensack, wir tragen schon Dich Huckeback,

und hätt'ft Du das Mühlroß auch im Magen, wir wollen Dich schön zur Hölle tragen.

Liebe Gefellen, bewahrt die Gleiche, daß sein Haupt ihm nicht entschleiche. (Sie tragen ihn hinweg, indem sie singen:)

Trag weg den alten fornicator.

Hierauf besteigt der Nachredner das Faß, bittet um Entschuldigung, wenn das aufgeführte Spiel unvollkommen erscheinen sollte, verspricht für die Zukunst ein besseres und mahnt schließlich die Zuschaner, alles Gehörte zu beherzigen und den Sünden zu entsagen; dann möge man sich

- freuen in allen Landen und fingen: Chrift ift auferstanden.

1 Ursprünglich Nonnen im Stifte der Begga, Tochter Pipins von Landen; im 15. Jahrhundert Jungfrauen, die nonnenartig lebten, ohne einem anerkannten Orden anzugehören.

Ein merkwürdiges Spiel, nach Anlage und Ausführung, sagte jest Haspinger. Alle Austritte sind wohlerwogen und schließen sich gut an einander, wodurch ein rascher Fortschritt der Handlung erzeugt wird. Nirgends hört man sich breitmachende Moralisation. Auch die mit kräftiger Hand gezeichneten Charaktere sind anzuerfennen. Wie trefslich geben sich nicht die Grabwächter als Prahlbälse der gemeinsten Gattung. Es sind Kriegsknechte, die für ihre Löhnung andere todtschlagen, sobald es ihnen besohlen wird. Für das Geld entäußern sie sich des ersten Vorzugs vernünstiger Wesen, der freien Selbstbestimmung. "Das Geld macht den Held springen," äußert sich der Eine ungescheuet. Daß sie pslichtwidrig schliesen, macht ihnen nichts auß; ebenso bleibt bei ihnen wirkungslos, was sie erlebten, und sie wollen es für Geld verschweigen; doch unersträglich ist es ihnen, fortgejagt zu werden.

Aber, fagte Berta, Römer find biefe Wächter nicht.

Nein, erwiderte Huno, ihre Namen beweisen das schon; nach diesen sind sie Juden, die als Söldner in römischen Diensten stehn. Freilich nimmt es sich nun sonderbar aus, daß der eine sein Schwert Miming, der andere Klinge; der dritte fich felbst Sau=den= Schild nennt; aber die Dichter bes Mittelalters ichildern immer nur Leute, wie sie sie vor Augen haben. Die römischen Söldner reden also wie deutsche Landsknechte. Nicht minder trefflich ist Pilatus gezeichnet. Er handelt, ohne Rücksicht auf seine Ehre, un= bedenklich gegen seine Neberzeugung, sofern ihn Gründe der Staats= flugheit bestimmen, und hat des nicht einmal Hehl. Nur durch das lettere unterscheidet er sich von den modernen Diplomaten. Ueber Raiphas, Annas und die Juden überhaupt ift nichts zu fagen; sie sind auf das Zuwarten angewiesen, da ihr Zweck vorläufig erreicht ift. Beffer freilich ware es, wenn die Berathung der Priester auf die Nachricht von der Auferstehung nicht stillschwei= gend vor sich gienge; aber diese Gelegenheit, ben Kaiphas und Annas thätig in die Handlung eingreifen zu lassen und dadurch beide bestimmt zu charafterifiren, ward verschmäht. Die Seelen in der Borhölle, von Adam und Eva an bis auf Jesajas und David, entbebren ebenfalls einer individuellen Charafterisirung, fie sind rein typisch gehalten, nur Johann der Täuser macht einen Bersuch, individuelle Färbung anzunehmen. Eben so sind auch Christus und die Engel die herkömmlichen typischen Gestalten. Bon den Teufeln endlich verdienen nur Lucifer und Satan eine kurze Bemerkung, alle übrigen sind nur Ausfüllsel.

Lucifer ist der unumschränkte König der Hölle. In dem Rampfe mit der anderen, ebenfalls unumschränkten aber größeren Macht unterliegt er auch jett, wie er derselben schon früher unterlegen ift. Ja, die frühere Niederlage wirkt jett noch nach, benn er waat nicht einmal einen wirklichen Kampf für seine vom Gegner angegriffene Burg. Früher war er stolz, bochfabrend, und scheute selbst den Angriff nicht; jest ist er verzagt, hündisch und wird auch von dem Sieger wie ein hund behandelt. Er ift völlig entwürdigt. In der altorientalischen dualistischen Religion steht er als das Bose dem Guten als gleichstarke, gleichberechtigte Macht gegenüber, und ihr Kampf dauert so lange es ein Gutes und ein Böses giebt. In der monotheistischen Religion hat er eigentlich keinen Raum, denn wo nur ein Gott gilt, da giebt es keinen zweiten. Aus einem ursprünglich Gleichen ward er also zu einem ungehorfamen, sich auflehnenden Diener gemacht, da dieses die für ihn einzig mögliche Stellung im Monotheismus ift. Aber bieraus folgt auch, daß Alles, was er thut, dem Endzwecke des Herrn entsprechen muß; denn was diesem widerstrebt, hat in der Weltordnung des Monotheismus keinen Raum. Es giebt also im Monotheismus nichts wirklich, absolut Boses, sondern nur ein scheinbar, relativ Boses; denn sonst mußte Gott zugleich gut und boje sein können, was anzunehmen ungereimt wäre.

Ei, so hat ja schon Goethe den Teufel in seinem Faust gesfaßt, sagte Irmgard.

Allerdings, erwiderte ihr Huno; und wenn die driftliche, sich monotheistisch nennende Geistlichkeit den Teufel anders faßt, so geht sie in das Lager des Dualismus über.

So ist es, sagte Haspinger. Allein bis zu dieser Ansicht hat sich der Versasser unsers Schauspiels kaum hinauf geschwungen. Lucifer ist ihm nur der abgefallene, seiner Unmacht sich von vorn

herein bewußte Diener. Er läßt ihn sogar Neue über seinen Abfall empfinden, da doch der echte Teusel, bei dem das Böse Naturnothwendigkeit ist, schon deshalb niemals Neue sühlen kann. Luciser ist hier ein dürftiger Kleinmeister, ein armer Schlucker. Ganz anders, viel großartiger hat ihn der Angelsachse Caedmon geschilzbert. Vergleichen Sie nur einmal da des Teusels Rede an seine Anhänger nach ihrer Vertreibung aus dem Himmel. Wäre die Nacht nicht zu weit vorgeschritten, würde ich sie mittheilen.

Großartig ist Lucifer freilich nicht gehalten, nahm der alte Graf das Wort, dagegen hat er einen gewissen Humor, eine ansicheinende Gutmüthigkeit. Er ist ein herabgekommener Bourgeois, darum auch mit Schustern, Schneidern, Bäckern, Fleischern in seiner Hölle zusrieden. Wenn er dann sagt, er wolle auch Kaiser und Könige, Päpste und Cardinäle haben, so ist das nicht erust gemeint; denn schon ein einfältiger Meßpriester bringt ihn in die größte Angst, und er ist froh, daß der ihm zu mächtige wieder sort geht. Satan endlich ist, was das deutsche Volk einen "dummen Teusel" nennt. Er gilt und hält sich für den klügsten und macht doch in seiner Klugheit die dümmsten Streiche, wodurch er endlich sein Amt und seine Würde als Vicedominus und Vogt der Hölle verliert. Sigentlich sind Lucifer und Satan nur ein Wesen; hier aber haben sich aus den beiden Namen zwei Wesen entwickelt.

Aber es ist spät geworden, sagte Wilmar; das nächste Mal das weltliche Schauspiel.

<sup>1</sup> Ueberfett in das Deutsche von Grein und Boutermet.

# Dreizehnte Nacht.

Das weltliche Schauspiel, begann Baron Wilmar, ist vor Hand Sachs so unvollkommen und roh, daß ich mit Fug davon absehe. Die Litteraturgeschichte freilich darf auch die rohesten Ansfänge nicht unbeachtet lassen; wir jedoch wollen uns hier nur an wirklich Schönem oder doch irgendwie Bedeutsamen erfreuen.

Hans Sachs, geb. zu Nürnberg 1494, Nov. 5., gestorben daselbst 1576, Jan. 20., war unbestritten der bedeutendste und fruchtbarste Dichter des 16. Jahrhunderts. Die von ihm selbst für eine Gesamtausgabe ausgewählten Gedichte füllen fünf dicke Foliobände und gehören allen vier Cattungen der Dichtkunst an. Schauspiele dichtete er nach seiner eigenen Angabe in Allem 208,2 und die meisten sind aufgeführt worden; in vielen hat er selbst mitzgespielt; doch hat er nicht alle in die Gesamtausgabe seiner Werkeaufgenommen.

Aber Hans Sachs galt ja bei allen gelehrten Dichtern bes 17. und vielen des 18. Jahrhunderts für das Mufter eines "schlechten Poeten," unterbrach ihn Berta. Die Menge seiner Gedichte ist noch kein Beweis für die Güte derselben. Ich weiß es wohl, daß besonders Göthe wieder auf ihn hingewiesen, ja ihn nachgeahmt hat; allein Göthe liebte es, zuweilen ein Urtheil auszusprechen, das dem aller Andern entgegengesett war. Bei Schiller z. B. sinde ich nirgends eine hindeutung auf den alten Nürnberger Schuhmacher.

<sup>1</sup> Drei Bände erschienen bei seinen Lebzeiten; zwei nach seinem Tode. <sup>2</sup> Er theilt sie in geistliche, weltliche und Fastnachtspiele. Bereits 1536 hatte er mehr als 5000 Gedichte verschiedener Art gedichtet. Die Gesantzahl aller seiner Gedichte giebt er als: "etwas mehr denn sechs Tausend" an.

Freilich, erwiderte ihr Hafpinger, konnten die gelehrten Dichter des 17. Sahrhunderts, die durch die Glätte und Formvollendung der französischen Voeten jener Zeit eingenommen und geblendet nichts höheres als beren Erzeugnisse kannten und demnach auch sie nachznahmen suchten gleich den niederländischen und den englischen Dichtern, für Sans Sachs und feine Art feinen Geschmack baben, fo wenig die Angeln damals für ihren Shakesveare Geschmack batten. Ihre Geiftesrichtung berechtigte sie zu ihrem Urtheile; jedoch da diese eine falsche war, so mußte das durch sie bedingte Urtheil ebenfalls falsch sein. Uebrigens war Göthe keineswegs ber erste, ber auf hans Sachs binwies. Gottscheb. der doch von dem Wirbel bis zu den Zehen in der Nachahmung der Franzosen steckte, hatte es bereits gethan. Freilich that es Gottiched als Litterarhistorifer, Göthe jedoch als Aesthetifer und Dichter, und das ift ein Unterschied. Der durch und durch ideale Schiller konnte sich aber unmöglich zu dem berben, durch und durch realen Hans Sachs hingezogen fühlen. Tragisches Pathos und hoher Schwung fühner Phantasie ist bei dem alten Nürnberger nirgends zu finden. Sachs und Schiller batten nur Eines gemeinsam: die Tüchtigkeit ber Gefinnung; beide waren Kämpfer für Gesittigung und Freiheit, aber jeder in seiner Art und im Geifte feiner Zeit.

Was Sie da sagen, ist richtig, nahm Wilmar wieder das Wort. Weder Schillers Stillschweigen noch der bekannte Hohnspruch des 17. Jahrhunderts: "Hans Sachse war ein Schuh — Macher und Poet dazu" dürsen und können uns irren. Das Urtheil Gödeses über Hans Sachs ist treffend. Ich könnte bei gleicher Kürze und Gedrängtheit Ihnen nichts besseres bieten, und so erslaube ich mir Ihnen dasselbe vorzulesen:

"Hans Sachs, sagt Göbeke, war der reichste Dichter der Reformationszeit und ein wirklicher Dichter, dem man Unrecht thut, wenn man ihn mit den Späteren mißt und dann glaubt entschuldigen zu müßen. Will man ihn mit anderem als dem in ihm selbst liegenden Maße messen, so kann es nur von seinen Land = und Zeitgenossen hergenommen werden. Er übertrifft alle

an Fülle und Umfang bes Stoffes, an Mannigfaltigkeit ber Erfindungen und Formen, an sittlicher Tiefe und glücklicher Geftal= tung. Alles was die Dichtung jener Zeit auszeichnet, findet sich bei ihm gereinigter und geläuterter wieder. Keine Form war ihm widerspenstig; kaum irgend ein Gegenstand, ber bem Wiffen jener Reit geborte, war ihm fremd; er beberschte Geschichte und Sage mit gleicher Meisterschaft und Sicherheit; seine Betrachtungen sind immer glücklich und anschaulich eingekleidet; durch die miglichsten Berhältnisse weiß er seine Erfindungen, namentlich die aus dem Leben seiner Zeit, mit leichter Wendung zu reinen und beruhigenden Ausblicken zu führen. Mit vollem Nechte durfte er, der die volle Derbheit seiner Zeit unbefangen abschilderte, von seinen Gedichten rühmen, daß alles, was Sitte und Zucht zuwiderlaufe, ausgeschlossen sei; was bei ihm steht, war ben guten Sitten jener Zeit gemäß. Seine Schwänke find von keinem Dichter ber Welt übertroffen; seine Kastnachtspiele sind so vollkommen den besten unter den kleinen Spielen alter und neuer Zeit in Erfindung, dramatischer Gestaltung, Verwicklung, Angemessenheit der Sprache ebenbürtig, daß jeder, der sie verstanden hat, immer wieder lieber zu ihnen als zu fremden zurückfehrt. Seine größeren Schaufpiele, von denen er diejenigen, in denen gekampft wird, Tragödien, die übrigen Komödien nannte, find in dem epischen Style, wie die Schauspiele jener Zeit überhaupt, gedichtet und machen keinen anderen Anspruch als den: die Stoffe in Handlung vor den Augen der Zuschauer zu verwandeln. An Austiefung der Charaktere, an dramatische Verwicklung oder gar an Lösung von Problemen tachte weber die Zeit des Dichters noch er selbst. Er rang nicht Jahre lang mit seinen Stoffen, er schrieb sie vielmehr mit klaver Leich= tigkeit bin, wie sie ihm rasch aufgegangen waren. Im Studium bes Sans Sachs und ber Verhältniffe, unter benen feine Dramen durch Deutschland vom Bolke aufgeführt wurden, konnte die Gegenwart lernen, was fein Stubium fremder Runftpoefie fie lehrt: Die Ansfüllung ber Kluft zwischen Dichter und Bolt."

Das ist schön gesagt, ergriff jett Jrmgard das Wort. Wir

werden demnach wohl das uns zumeist Ansprechende in den Fastnachtspielen suchen und finden; dennoch möcht' ich auch wenigstens eine seiner Tragödien oder Komödien kennen lernen. Doch vorher noch, ich bitte, etwas Näheres über des Dichters Leben.

Von Oftern 1501 bis 1508 befuchte Sans Cachs die lateinische Schule, trat darauf bei einem Schuhmacher in die Lebre, begab sich 1510 auf die Wanderschaft, besuchte Regensburg, Bassau, Salzburg, Hall im Innthal und Braunan. Zu Innsbruck, am Hofe des Raifers Maximilians, ward er Waidmann und bier entichloß er sich benn 1513 bem Meistergesang sich zu widmen. So= fort gieng er nach München, wo ihm der Leinweber Leonhard Nonnenbeck den nöthigen Unterricht in der "holdseligen Runft" ertheilte. Seine Wanderschaft führte ihn über Landsbut, Dettingen, Burghausen, Würzburg nach Frankfürt, wo er die erste Singschule abhielt. Neber Coblenz, Aachen, Osnabrück, Lübeck, Leipzig und Erfurt kehrte er nach Nürnberg zurück, ward Meister und verehlichte sich mit Kunigund Kreuzer aus Wendelstein 1519. Bald schloß er fich der Reformation mit größter Entschiedenheit an und seine dichterische Thätigkeit war bis 1536 Staunen erregend. In den späteren Sahren gab er fast nur neue Bearbeitungen bereits früher behandelter Stoffe. Im Jahr 1544 nahm er Theil am Zuge nach Frankreich und 1560 verlor er durch den Tod seine Gattin, die ihm sieben Kinder geboren hatte, welche er ebenfalls sämtlich überlebte. Das Sahr darauf vermählte er sich zum zweiten Male, und auch diese Che war eine glückliche, wenn nämlich aus der Külle beiterer Dichtungen, die ihm bis zu seines Lebens Ende glückten, foldes zu schließen ist. Er starb 1576, Jan. 20.

So hat er also auch die große Pest erlebt, die zu Nürnberg im Jahr 1562 in kurzer Zeit 9256 Menschen hinrasste, sagte Huno.

Allerdings, antwortete Wilmar, und sie trieb ihn zur Abfassung einer großen Zahl geistlicher, überhaupt ernster Gedichte.

Jett wissen wir von seinem Leben was uns zu wissen nöthig ist; gieb uns denn eine seiner Tragödien, sagte Jrmgard.

Da komm' ich in Verlegenheit, entgegnete Wilmar. Hans Sachs war viel mehr befähigt für das Fastnachtspiel als für das

ernste Schauspiel, mochte er dazu nun geistliche (biblische) oder welt= liche Stoffe mählen. Er weiß weder eine bramatische Sandlung ju gestalten noch tragische Charaktere zu bilben. Er hält sich streng an die Ueberlieferung und begnügt sich damit, das was erzählt wird in Handlung umzugestalten. Will ich das zur Anschauung bringen. jo muß ich eine Tragodie wählen, beren Gegenstand bereits Men bekannt ift. Wähl' ich eine andere, etwa die Melufine, Mage= lone, den König Dagobert, den Sug Schapler (Bugo Capet), die Königin Rosamunda u. s. w., so kann ich zwar auf ben Reiz der Neuheit rechnen, da Sie diese Geschichten wohl nicht fennen; aber sie sind ungeeignet, sofern Sie aus ihnen die Kähigkeit des Dichters, eine handlung dramatisch zu gestalten, erkennen möchten. Gliederte sich der überlieferte Stoff von felbit dramatisch, nun so hat er diesen Borzug; war der Stoff widerspenstig, so entbehrt er sein. Eben so verhält es sich hinsichtlich der Charaftere. Nun wohlan, ich mable den "bornen Sigfrid;" Sie kennen alle den Gegenstand und können demnach hieran am besten des Dichters Fähigkeit erkennen lernen. Er folgt treu dem alten Gedichte, ' nur daß er damit noch die Sage von den Rämpfen im Rosengarten? verband, freilich aber ben Zwölftampf in einen Zweikampf zusammenzog.

Bei Hans Sachs beginnt jede Tragödie oder Komödie der Chrenhold (Herold), der Prologos der Alten. Er erzählt kurz, schlicht und einsach, was nachher gehandelt wird. Ebenso beschließt er auch die Spiele, indem er die Lehren vorträgt, die daraus gezogen werden. Hie und da tritt er auch innerhalb des Spieles in der Rolle eines Dieners auf. Diesen Prologos und Epilogos lasse ich weg, da wir sein entrathen können.

Die Handelnden sind: König Sigmund in niederland; der hörnen Seifrid, sein son; Dietlib und Hertlieb, zween Fürsten, seine räthe; König Gibich zu Wurms am Rein; Crimshild, seine tochter; Herr Dietrich von Bern; Hiltebrand sein wappenmeister; König Euglein, der zwerg; Kuperan, der

<sup>1 €.</sup> Bb. II, €. 42-67. 2 Bb. II, €. 68-83.

rise; der seuerspeiend Trach; Günter, Gerner, Hagen, drei brüder; der Schmid; der Schmidknecht. Zeit der abfassung: 1557.

#### Actus I.

Rönig Sigmund (geht ein mit zweien rathen, setzt fich traurig nider; spricht:)

Ir lieben getreuen, gebet rath, gott mir ein Son bescheret hat, welcher nach mir regieren sol, ber sich barzu nit schieft wol; ift gar unabelicher art, hält zucht und tugend widerpart, ist frech, verwegen und mutwillig, stark, rübisch 1 und handelt unbillig; gar kein höslichkeit wil er lern, es stet all sein gmüt und begern allein zu groben bäurischen dingen, zu schlagen, laufen und zu ringen und von eim lande zu dem andern ebengleich eim landfarer wandern. Auf solch grob sach legt er sein sin.

### Dietlieb:

So laßt ein zeit in ziehen hin, die land hin und wider beschauen, das elend wersuchen und bauen, dieweil er ist noch jung an jaren, ungenietet und unerfaren; laßt in in der fremd etwas nieten, die fremd lert gut tugend und siten und hält die jugend in dem zaum, läßt in nit all zu weiten raum, und thut auch oft die jugend ziehen, daß sie unart und laster sliehen baß denn wenn sie daheime wärn.

<sup>1</sup> Wie ein Rüde, roh. 2 Die Fremde. 3 Unversucht.

### Sertlieb:

Ja, weil Seifrid das thut begern, euer königlich majestat sun, solt ir in dem im folge thun, in etwan schieden in Frankreich oder in Hispania dergleich, da er auch sicht anders hoshalten, wie man ist der höslichseit walten mit rennen, stechen und turnieren, mit jagen, hetzen und hosieren von den rittern und eblen allen: das wird im denn auch wol gefallen. Dadurch von grobheit er erwacht, wird denn artig und geschlacht, als denn gebürt eins königs sun.

# Sigmund:

Nun eurem rath wil ich folg' thun, wil in nauf schicken gen Wurms am Rein, an könig Gibichs hof gemein; baselb hab wir in an der hand bei unsern Hof im Niderland; da wöllen wir in schicken zu: Ernhold, Seifrid mein sun bring du! (Der Ernhold neigt sich, geht ab, bringt Seifrid.)

# Sigmund:

Seifrid, mein allerliebster sun, wir wöllen bich jetzt schicken thun hinauf gen Wurms an den Rein zu fönig Gibich, da dich allein begleiten solln auf hundert man, alle von adel wolgethan.

Dazu gib ich dir fleinot, geld, daß du zu hof dort obgemeldt magst adelich und höflich leben, andern königsson gleich und eben.

Bu der reif' schick bich, lieber sun!

#### Geifrib:

Herr vater, das wil ich balb thun. Dazu darf ich kein gut noch gelb, wie du jetzunder haft gemeldt. Ich bin ftark und darzu noch jung, wil mit der Hand mir gwinnen gnung; so darf ich auch nach beim bescheid kein hofgesind das mich beleit'; möcht wol sehen drei freidig man, die mich nur dörften greisen an. Albe! ich zeuch allein dahin wo mich hin trägt mein thummer sinn.

# Sigmund:

Das gleit wöll wir bir geben nauß, für das königliche Hofhaus.

(Sie gehn alle ab.)
(Der schmid und sein knecht gehn ein.)

#### Schmib:

Bir sind heut zu spat aufgestanden. Was wöll' wir nemen unterhanden? Wöllen wir heut von erst dem wagen die räder mit schineisen bschlagen? oder wöll wir hufeisen schmiden dem mülner für sein esel niden? oder was wöll wir erstlich machen?

# Schmidfnecht:

Meister, so rath' ich zu ben sachen, wir wöllen erstlich eisen schroten. Unser pfleger hat rauß entboten, wir müßen seine ross' beschlagen auf heut, so balb es nur sei tagen. 1

### Schmib:

Nun so blaf' auf und halt bald ein. — (Seifrid klopft an.)
Schau wer klopft, wil zu uns herein!

# Schmidknecht:

Ich wil laufen und im aufthan. — Meister, es ist ein junger man.

(Seifrid geht ein.)

#### Geifrib:

Glück zu, meister, versteh mich recht: barfit du nit hie noch ein schmidknecht? sag an, wilt du mir arbeit geben?

# Schmib:

Ja, du kommst mir recht und eben, wenn du wolst weidlich schlagen drein und nit fürläßig noch faul sein; ich wil ein tag versuchen dich.

#### Geifrid:

Gib her ein hamer, versuch mich; bin ich faul, so thu mich ausjagen. (Schmid gibt im ein hamer.)

### Schmid:

Nim den hamer, thu mir aufschlagen, so wöllen wir die eisen zeinen. 1

### Geifrib:

Ei warumb gibst mir so ein kleinen hamer? ein größern wil ich füren. (Der schmid gibt im ein größern hamer.)

### Geifrib:

Ja, der thut meiner start' gebüren! (Seifrid thut einen grausamen schlag auf den amboß.)

# Schmid:

Ei das aufschlagen taug gar nicht.

### Geifrib:

Ei, habt ir mich vor unterricht, fol nit faul sein, weidlich drauf schlagen: das hab' ich than; was thust denn klagen?

### Schmidknecht:

Mich dünkt, du seift nit wol bei sinnen.

<sup>1</sup> Bu Stangen ichmieben.

#### Geifrib:

Halt, halt! das solt du werden innen. (Er schlägt mit dem hamerftil meister und knecht hinauß.) (Die zwen kommen wider.)

# Schmib:

Wie wöll wir dieses knechts abkomen? Er hat uns schier das leben gnomen; er ist warlich des teufels knecht.

Schmidfnecht:

Meister, ich wil euch rathen recht: schickt den knecht in den wald hinauß, sprecht: darinn halt' ein köler hauß; gebt im ein kord und laßt in holn ein kord vol guter eichen koln. Bald 1 er denn hinein komt in wald, so wird in denn erschmecken bald der Trach, der in der hölen leit, 2 wird in angreisen zu der zeit und in mit seinem schwanz verstricken, würgen und in sein rachen schlicken. So kom wir sein mit eren ab.

# Schmib:

Gleich das ich auch befunnen hab. (Er ruft laut)

Seifrid, fom rein, mein lieber fnecht! (Seifrid tritt ein.)

### Seifrib:

Was wilt bu mein? das sag mir schlecht.

# Schmib

(gibt im den forb und spricht:) Nim diesen forb und thu uns holen dort im wald bei dem köler kolen, der wonet dort in dem gesträuß 3 unter dem birg in seim gehäus. Kom auf das balbest wider schier, auf daß denn suppen essen wir.

<sup>1</sup> Sobald. 2 Liegt. 3 Gebiffche. Ettmuller, Gerbstabenbe und Binternachte. III.

### Seifrib:

Ja wenn ich hätt' adlers gefider, fo wolt' ich gar schnell kommen wider. (Er nimt den korb und geht ab.)

# Schmid:

Ob gott wil, wirst nicht wider komen, es wird dein leben dir genomen in dem wald von dem gifting 1 trachen.

### Schmidfnecht:

Meister, wir wölln uns außhin machen und gar von fernen sehen zu, wie in der trach verschlicken thu, daß wir denn vor im haben rhu. (Sie gehen beide ab.)

#### Mctus II.

Seifrid fomt mit dem forb und geht hin und wider.

### Geifrib:

Ich fih' im wald hin unde her, boch fih' und find' ich kein koler; ich fih' in dem gesträuß dort wol ein finster tief steinernes hol; villeicht der koler wont darin, zu dem ich her geschicket bin.

(Er geht zu bem hol, schaut hinein, ber trach scheußt heraus auf in. Er schütt sich mit bem torb, barnach mit bem schwert; schlagen einander; ber trach gibt bie flucht; laufen beid ab; Seifrib macht baußen ein rauch sam verbrenn' er ben trachen, geht barnach wider ein und spricht:)

### Geifrib:

Sol ich von großem glück nit sagen? ich hab' den großen wurm erschlagen, nachdem mit ästen in verbrennt: da ist zerschmolzen an dem end sein horn und zusamm gerunnen, gleich wie ein bächlein aus eim brunnen.

<sup>1</sup> Giftigen.

Des wundert' mich im herzen mein, und bunket' einen finger brein. und als ber ift erfaltet wor'n. da ward mein finger lauter born. Des freut' ich mich und zog zuhand von meinem leib all mein gewand, und also mutternacket mich mit diesem warmen born bestrich: des bin ich gleich hinden und vorn an meiner haut gang hörnen wor'n, barauf fein schwert nit haften fann: bes gleicht mir jett auf erd fein man. Des mag ich fürbag weiter nit mein leben füren bei bem Schmib. wil mich abthon meiner aroben weis. hofzucht lernen mit allem fleiß; ich wil ben nächsten auf Wurms fragen an's fonigs hof, wann 1 ich hör fagen, er hab' ein tochter schön und gart. Crimbilt gang holdseliger art; ob ich dieselb' erwerben fund', bas erfreut' mir meins bergen grund.

(Er geht ab.) (König Gibich geht ein mit dem Ernhold und fett fich nider.) Gibich:

Chrnhold, geh in's fraunzimmer nein und sag der liebsten tochter mein, Crimhilden, daß sie kom' hieher, zu sehen jest ich sie beger'. (Der Ernhold geht ab. Seifrid komt und neigt sich.)

Geifrib:

Großmächtiger könig, euren hof hört' preisen ich, soweit ich Ios 2 in dem land weit hin und her; derhalb von herzen ich beger, bei eur könglich maistat hosdienst.

<sup>1</sup> Denn. 2 Lief.

Gibid:

Denselbigen du bei mir findst. Was hosweis bist du unterricht?

Geifrib:

Herr könig, ich kann anders nicht, benn in dem krieg reisen und reiten; mit würmen und mit leuten streiten; da muß alle gfar sein gewagt kün verwegen und unverzagt.

Gibich:

Sag, bist du auch von edlem stamm? Seifrid:

Der hörnen Seifrib ist mein nam', wiewol ich auch am stamm und abel hab weder mangel ober zabel, 1 allhie aber noch unbekant.

Gibich:

Nun so gib mir darauf bein hand, daß du mir dienen wilt mit treuen; dein dienst' sollen dich nit gereuen.

Seifrid (beut ihm sein hand): Mein dienst, so vil ich kann und mag, in höchster treu ich euch zusag'.

(Der Ernhold bringt Crimhilt.)
Crimhilt:

Herzliebster herr und vater mein, warumb berüfft du mich herein? Was ift bein will' und bein beger?

Gibich:

Mein tochter set, zu mir dich her. Ich hab' zu freud' und wollust dir angeschlagen einen turnir mit allem adel an dem Rein, da wolt' ich selber auch bei sein unden auf unser grün hoswiesen, daran der Rein hart thut hin sließen;

<sup>1</sup> Mangel.

du aber bleib in dem schloß hinnen und schau zu oberst an der zinnen, wie der adel turniren thu; und du, Seifrid, rüst dich auch zu, thu mit anderm adel turnieren in allen ritterlichen zieren meiner lieben tochter zu er'n, ir freud und frölichkeit zu mer'n.

Geifrib:

Herr König, das wil ich willig than, doch ich keinen turnierzeug han; schafft mir ross, harnisch und glennen b zum turnieren, stechen und rennen.

Gibich:

Kom, mein Seifrid, auf dein beger schaff ich dir roff, harnisch und sper.

(Er geht mit Seifride ab.) Crimbilt:

Das ist ein junger küner helb, ber meinen augen wol gefällt; gott geb' im glück in bem turnier, daß er in seiner ritterzier thu er' einlegen für ander all, daß ihm der höchst dank heim gesall'. Da wil ich sten in stiller rhu, dem turnier allein schauen zu.

(In dem fleugt der trach daher; Crimhist siht in und spricht):

Herr Gott! wie ein grausamer wurm
fleugt da her mit erschreckling furm, 2
fo groß, schrecklich und ungeheuer!

Aus seinem rachen speit er seuer,
er läßt sich herab auß dem lust
und schwingt sich zu der erden glust, 3
zu des schloß's zinnen, eilt auf mich:
hilf mir herr gott, des bit' ich dich!

(Der trach tomt, nimt fie bei der hand, lauft eilend mit ir ab, fie schreit): Bater und mutter, gseg'n euch gott!

<sup>1</sup> Spieße. 2 Form. 3 Kluft? oder: raich, ichnell?

ich far' hin zu bem bittern tob; lebend secht ir mich nimmermer! Gott gseg'n dich, freud, reichtum und er', eur aller ich beraubet bin: ich far' und weiß doch nit wohin.

(Der trach füret die jungfrau ab; ber fonig Gibich fomt mit bem hornen Seifribe und bem Ernhold gelofen, schlägt fein hand ob dem fopf gusamm und spricht):

Gibich:

Ach we mir immer, ach und we!
nun wird' ich frölich ninmerme,
weil ich mein tochter hab' verlorn:
auf erd' ist mir nichts liebers wor'n.
Zetzt ist's mir hingfürt durch den trachen,
ber wird sie schlinden in sein rachen.
Als ich's im luft hinfüren sach,
ir kläglich stimm' mein herz durchbrach,
jedoch ich ir nit helsen kund,
bis der trach gar mit ir verschwund;
nun sih' ich's lebend nimmermer.

Der Ernhold:

Durchleuchtiger könig, bei meiner er', ich glaub', ir geschech nichts am leben, ber trach ber fürt sie wol und eben; sitlich, ganz hösslich und gemach slog durch den Luft der grausam trach; hinauswerts gegen orient einer großen wüsten er zu lendt. <sup>1</sup> So glaub' ich warhaft wol, darinnen werd man sie frisch und gesund sinnen samt dem trachen, wer das dörft wagen.

Gibich:

Mein Erenhold, thu bald ansagen zu hof: welcher sich unterwind' zu suchen das königlich kind, und wer sie von diesem trachen lebend und gsund kann ledig machen,

<sup>1</sup> Bulandet, fich zuwendet.

des sol die liebste tochter mein darnach elich gemahel sein. Seifrid:

Berr fonig, lagt nicht weiter fragen, mein leib und leben wil ich wagen und felb gegen orient reiten in die wüstenei und ba streiten mit bem trachen, bem gifting bofen, und die jungfrau von im erlösen, erretten sie von dem verderben. ober felb willig barob fterben. Ich weiß die gelegenheit wol, ba ich ben trachen suchen sol. wann er in seinem flug zu soch in der wüft' einem gebirge boch. Demselben wil ich eilen zu on' alle raft, frid ober rhu; ich hoff', gott werd' mir halten rück'. 1 Gibich:

Gott geb' dir darzu heil und glück, daß du den trachen legest nider und du mit freuden komest wider mit meiner tochter from und bider.

#### Acins III.

Der trach fürt die jungfran auf; fie fitt, weint und windt ir bend' und fpricht:

Gott, dir sei es im himmel klagt, daß ich, ein königliche magd, soll nun all meine jungen tage, mein junges lebn, mit wein'n und klagen allhie auf dem gebirg verzer'n on' alle wollust, freud und et'n mit dem vergisten trachen schnöd' in dieser traurigen einöd', da ich sih' weder vich noch leut'. Uch we mir immer und auch heut'!

<sup>1</sup> Werde mich beschützen (mir den Rücken bewahren).

Westen mich benn die brüder mein, ein jeder wagt' das leben sein und macht' mich ledig von dem trachen. Ich red' von königlichen sachen, daß ich nit bin mit tod verschiben, so läg' ich in meim grab mit friden; muß so in forcht und sorgen sein all augenblick des lebens mein.

### Trache:

Edle jungfrau, gehabt euch wol. fein leid euch widerfaren fol, benn bag ir mußt gefangen fein ein furze zeit auf bifem ftein; boch wil ich euch vor allen dingen gnug zu effen und trinken bringen, bis daß verlofen find fünf jar und ein tag, als benn ich fürwar werd' wider zu eim jüngeling verwandelt werden gar jähling, wie ich auch vorhin war mit nam geborn aus königlichem stamm in Griechenland und bin burch gorn von einer bulichaft verzaubert wor'n. verflucht mit teuflischem gespenft jum trachen, wie bu mich jest fennft. Drum, mein Crimbilt, laß bein unmut biß diese zeit verlaufen thut; alsdenn wil ich dich alls ergeten. in gwalt und fonglich herschaft feten.

Crimhilt:

Ach! so bit' ich burch got allein, für' mich heim zu bem vater mein, biß bein bestimmte zeit verlauf', alsdenn wil ich wider herauf zu bir, des schwer' ich bir ein eid.

Trache:

Nein, nein! von dir ich mich nit scheid. Du solt kein mensch auf erden sehen biß daß sich die fünf jar her nähen: so werd' ich sein der erste man, den du auf erd' wirst schauen an. Darumb schleuf in die höl hinein, wann du must mein gefangner sein.

(Er fürt fie ab.) (Seifrid fomt gewapnet, redt mit im felb' und fpricht:) Run bin ich je vier nacht und tag gangen, baß ich nie rubens vflag. hab' auch nit gegen noch getrunken. In meinem finn lag' ich mich bunken, wie sich ber trach barein war schwingen auf bas gebirg burch bife flingen 1 mit bes foniges tochter gart. Gott wöll mir beiftahn auf ber fart. Das bira ift aar unmenschlich boch. und fih hinauf fein wege boch. Dort fomet ber ein fleiner zwerg. ber muß mich weisen auf ben berg. Er träget auf ein reiche fron' und hat föstliche fleibung on. 2 mit gold thut vil der fleinod tragen: ich wil zu im, ben weg in fragen. (Eugelein ber zwerg fomt und fpricht:)

(Eugelein der zwerg komt und spricht:) Sei gott wilkum, hörner Seifrib, der all fein tag vil unrats lit.

### Geifrib:

Sag', weil du mich bei namen nennst, von wannen her du mich erkennst? Eugelein:

Seifrid, du bift mir wol bekannt, eins königs son auß niderland. Dein vater heißt könig Sigmund, beiner mutter nam ist mir auch kund: Siglinga heißt bein mutter schon. Du mein Seifrid, sag mir doch on,

<sup>1</sup> Spalte, Rinnfal eines Baches. 2 an.

was suchst du hie in dieser wild', darinn ich vor nie menschendild in dreißig jaren hab' gesehen? Ich rath', thu dem gebirg nit nähen, wilt du nit leiden ungemach, wann darauf wont ein großer trach. Du bist des tods, bald i er dich spürt. Er hat ein jungfrau hingefürt, eins königs tochter an dem Rein, die wont hoch oben auf dem stein; der hüt't er tag und nacht so ser, die wird erlöset nimmermer. Bon herzen so erbarmt mich die.

Geifrib:

Bon irentwegen bin ich hie, bie jungfrau ich erlösen wil.

Eugelein:

Du werder held, der wort schweig still! sleuch! du bist sonst des todes eigen.

Seifrib:

Ich bit', thu mir ben weg anzeigen, ber auf ben trachenstein thut gan, ob ich ber jungfrau hülf barvan.

Eugelein:

D füner held, da ist umbsunst bein dummer mut und sechtenskunst! Der jungfrau auf dem trachenstein kann niemand helsen denn gott allein. Darumb weich bald, rat' ich in treuen, es müst' dein junger leib mich reuen: dein kämpsen wär' ein kinderspil.

Seifrid

(ergreift ben zwerg beim bart, greift in's Schwert): Beig mir ben weg, ober ich wil bir abhauen bas haubet bein, bas fol bir zugefaget sein.

### Eugelein:

Mein herr Seifrid, still beinen zorn, bu küner helbe außerkor'n; ich wil dich weisen auf das sperr, 1 doch must den Schlüssel holen ferr bei eim risen, heißt Kuperan, ein großer ungefüger mann; mit dem aber must du auch kempfen, sein kraft und macht im vorhin dempfen, eh er den schlüssel gibet dir. In treuen rat' ich, solg' du mir, ker umb und rett' dein junges leben.

### Geifrib:

Den schlüffel muß er mir wol geben, er sei so unfüg als er woll', mit streichen ich in nöten sol, daß er sich mir auf gnad' muß geben.

# Eugelein:

Ob du gesigst am risen eben, must du erst kempsen mit dem trachen, der verschlindt dich in seinen rachen. Ich sah nie kein schrecklichern wurm, geslügelt mit grausamer furm, mit einem gistig langen schwanz; sein zäne die sind eisern ganz, auch thut er hellisch seuer speien. Vor im so magst du dich nit freien, du müßest vor im ligen tot.

### Geifrib:

Bu hülf so wil ich nemen gott, zu überwinden disen trachen, die schön jungfrau ledig zu machen; wann ich hab' vor bei jungen tagen auch einen trachen tod geschlagen; hab' auch zwen lebendig gesangen, bei'n schwänzen über d' maur gehangen.

Derhalb weif' mich nur zu dem risen, da wil mein leben ich verliesen, 1 oder erlangen sig und heil. Wird die jungfrau mir zu theil, so sol sie mein gemahel sein, dieweil ich hab' das leben mein.

Eugelein: Seifrid, du held und junger mann, dasselbig wil ich gerne than; doch wöllest mir verargen nit, daß ich dir solichs widerriet, wann ich thet es in guten treuen.

Seifrib:

Ich hoff', es sol mich nit gereuen; für' mich nur zu bes risen hol, ich wil in barzu bringen wol, baß er mir b' tür aufschließen sol.

#### Actus IV.

Der rife Ruperan trägt einen großen fcluffel, ficht über fich gen himmel und fpricht:

Es ist ein großer nebel heut, was er halt wunderlichs bedeut'. Der trach ist gewest ungestüm, er scheußt umb das gebirg herümb und thut alle winkel beschauen zu hut und wach seiner jungfrauen, darzu ich doch den schlüssel hab', den mir sol niemand nöten ab. Der trach der hat mich dise nacht unruhig und munter gemacht; wil gehn, mich wider legen schlasen dieweil ich sonst nichts hab' zu schaffen. (Er geht ab.)

<sup>1</sup> Berlieren.

(Seifrib und Eugelein kommen. Seifrib klopft mit seiner ftreitart an. Der zweicht. Auperan spricht):

Wer klopft an meiner hölen an? Harr', harr'! ich wil bald zu dir gan.

(Der rise springt herauß mit seiner stählen stangen und spricht):
Sör' zu, du junger, thu mir sagen,
wer hat dich in die wildnuß tragen?
Warumb klopfst an meinem gmach?
Ich mein', du gehest streichen nach:
die solln dir werden bald von mir.

#### Geifrib:

Schlagens begehr' ich nit von dir, sonder wolft mir den schlüssel geben, daß ich von dem hartseling leben die zarte jungfrau mag erlösen von dem trachen, dem überbösen, der sie wider recht hält gefangen nun etwas bei vier jar 1 vergangen, da er s' köng Gibich hat genomen.
Schau, ris', darumb bin ich her komen, die jungfrau wider heim zu bringen.

### Ruperan:

Du junger hach, 2 schweig von den dingen! Wilst du dich solichs untersten?
Deiner hundert müßen zu boden gen eh du komst auf den trachenstein.
Zeuch ab! mit treuen ich dich mein'; mich erbarmet dein junges blut, das sein unglück nachsuchen thut: sleuch! oder ich weis' dir die straß'.

### Geifrib:

Hör', rif', von dir ich nicht ablaß', bis du hergibst ben schlüssel mir.

<sup>1</sup> Hans Sachs vergaß hier, daß er Seifriden gleich nach dem Raube der Jungfrau zu ihrer Befreiung ausziehen ließ und er erst vier Tage unterwegs ist. Wahrscheinlich stammen die vier Jahre aus des Dichters Vorlage. 2 Bengel, Limmel.

#### Ruperan:

Beit', beit! ich will in geben dir, ben schlüssel, daß das rote blut bir über dein haupt laufen thut.

(Der rise schlägt mit der stangen nach im. Seifrid springt im auß dem streiche, zeucht sein schwert; sie kämpfen mit einander; dem risen entfällt die stange; er budt sich, im wird ein streich; der rise lauft Seifrid wider an und spricht):

Du junger helde, bu mußt sterben, von meiner hand elend verderben.

#### Seifrib:

Ich hoff', gott werd' mir bei gesten, baß bu selb must zu trümmern gen. (Seifrid trifft ben risen wiber; ber läßt die stangen fallen, lauft davon.)

### Geifrib:

Run komm herauß und wer' dich mein, oder bring mir den schlüssel dein, daß ich kom' zu der jungfrau schon, so wil ich dir kein leid mer thon.
(Der rise komt wider mit schwert, helm und schild, spricht:)

#### Ruperan:

Harr', ich wil dir den schlüssel geben: du must enden dein junges leben. Ich wil dich selb lebendig fangen und dich an einen baumen hangen dir zu ewigem hon und spott.

### Geifrib:

Bor bir wöll' mich behüten gott! mit bes hülf' hoff ich noch mit eren mich bein, bes teufels fnecht, zu weren, ber bu beschlossen hast die magd: berhalb so sei dir widersagt.

(Sie ichlagen einander, big ber rife niberfällt; er redt beibe hand auf und fpricht:)

### Ruperan:

D helb, verschon' bem leben mein, So wil ich bein gefangner sein, wil geben dir mein schilt und schwert,

<sup>1</sup> Warte, marte!

bie find wol eines landes wert; ich wil fein bein leibeigner mann.

Seifrib:

Ja rif', das wil ich gerne than, boch schleuß mir auf die pfort' am stein, daß ich die jungfrau zart und rein dem gisting trachen ungefüg mit dem kampf abgewinnen müg'.

Ruperan:

Das wil ich thun. Verbind mich eh: bein wunden thun mir also weh. Darnach so wil ich mit dir gan. Was einer dem andern hat than, das sol nun alls verzihen sein.

(Seifrid verbindt im die wunden mit eim facilet 1 und fpricht barnach:)

Seifrib:

Ja, das ist auch der wille mein. (Sie bieten die händ' einander. Der rise zeigt im ein ort und spricht):

Ruperan:

Schau! Siehst du diese stauden dorten? daselb ist des gebirges pforten, darein geht ein stiege warlich wol acht tief klaster unter sich. Erst kom' wir zu der pforten groß, davor ein stark eiseren schloß, das wil ich denn aufsperren dir. Ich solg' dir, geh du hin vor mir.

Seifrib:

Erst thu ich mich von herzen freuen; mich sol kein müh noch arbeit reuen, daß ich nur die zarte jungfrauen, mit meinen augen soll anschauen.

(Seifrid geht voran, ber rise nach, zudt sein schwert, schlägt Seifriden niber; bas zwerglein wirft sein nebelkappen auf in; ber rise wil in erstechen, kann in aber nit sehen; sticht umbher, spricht:)

<sup>1</sup> Schweißtuch.

### Ruperan:

Wie ist mir biser helb verschwunden? ich thät in überhart verwunden, daß er mir für die füß' thät fallen. Das ist mir ein wunder ob allen, daß ich in nirgend sehen kann: ich wolt' in gerne gar abthan. 1

(Der rise sucht in hin und wider. Der zwerg richtet Seifriden auf; der wirft die nebelkappen von im, lauft den risen an; sie kämpfen biß der rise nidergeschlagen wird.)

# Geifrib:

Du treuloser mann, nun must sterben, kein mensch sol dir genad' erwerben! (Kuperau rect beide händ' auf, spricht:)

#### Ruperan:

Schon' meins lebens, bu füner begen! Würgst mich, so mußt bu bich verwegen 2 ber schönen jungfraun, glaube mir: on mich so kann kein mensch zu ir.

### Seifrib:

Der jungfrau lieb die zwinget mich, daß ich muß lassen leben dich. Bald geh voran und sperr' uns auf den trachenstein, daß wir hinauf komen zu der jungfraun zart, so darauf ligt gefangen hart.

### Ruperan:

Du tugendhafter junger mann, das wil ich willig gerne than. Ich merk, du bist von edlem stamm, nun wöllen wir gehn beidesamm und ausschließen den trachenstein, daß du, ich und das zwerglein klein zu der jungfrauen gehen doch etwas auf tausend staffel 3 hoch in dem holen sels hin und wider,

<sup>1</sup> Tödten. 2 Entschlagen. 3 Stufen, Tritte.

biß wir die erenreichen bider erreichen auf des berges spiß, da sie in großem unmut sigt und wartet des grausamen trachen, der sich bald zum gebirg wird machen, der jungfrauen zufürt mit fleiß in seinen kloppern 1 trank und speis'.

Seifrib:

Nun geh voran mit wenig worten und entschleuß uns des birges pforten, daß wir bald komen zu der zarten, die ist auf ir erlösung warten, daß sie kom' zu irn eltern schier: des wil ich sein behülflich ir, darzu wöll Gott auch helfen mir. (Sie gehn alle drei ab.)

#### Metne V.

Crimbilt geht ein, fett fich traurig und fpricht:

Ei wil sich gott benn nit erbarmen über mich gar elenden armen? muß ich in diser wildnuß bleiben, mein junge tag in leid vertreiben bei dem greulich grausamen trachen, der mein hüt't tag und nacht mit wachen, von dem ich abend und den morgen auch meines lebens muß beforgen? — Wen hör' ich herauf gehn allein in des gebirges wendelstein, 2 daran doch kam kein mensch fürwar von jetzt an bis ins vierte jar. 3

(Der rise Ruperan geht ein mit Seifrid und bem zwerg; die jungfrau gesegne sich und spricht):

Ach Seifrid, wer bringt euch hieher? Euer leben steht in gefär vor dem greulichen großen trachen:

<sup>1</sup> Rrallen. 2 Wendeltreppe. 3 Bgl. oben G. Ettmuller, Gerbstabenbe und Binternachte, III.

ber wird sich gar balb zu her machen. Die sonn steht auf bem mittaggrat: barumb flieht bald, bas ist mein rat. Sollt' Euch widerfaren ein leid, das reute mich meins lebens zeit; brumb flieht, sagt vater und mutter mein, ich müße ewig gefangen sein, daß man sich mein verwegen 1 sol.

#### Seifrib:

Köngliche magb, gehabt Euch wol! ich wil Euch von bem großen trachen mit gottes hülf frei ledig machen oder wil darob willig sterben.

### Ruperan

(zeigt im ein schwert an ber erben): Wenn bu hie wilt ben preis erwerben, so must bu nemen jenes schwert, wann kein wasen auf ganzer erd' mag biesen trachen machen wund benn jenes schwert, thu ich bir kund.

(Seifrid budt sich das schwert aufzuziehen; Auperan schlägt wider auf ihn; Seifrid ergreift das schwert, spricht):

Ach du meineidig treulos mann, fannst du deiner untreu nit lan? Nun must du sterben, es ist zeit: dreimal hast du brochen dein eid.

(Die jungfrau weint, windt ir hand; fie ichlagen auf einander bif ber rife fällt. Seifrid wirft in überab bei einem bein, fpricht):

# Geifrib:

Run fall über bes birges joch auf etlich hundert klafter hoch und zerfall dich in tausend stück und hab' dir alles ungelück!
(Er kert sich zu der jungfrauen und spricht): Uch jungfrau nun seit wolgemut, ich hoff', es werd' nun alles gut.

<sup>1</sup> Entschlagen.

Bon wegen meiner lieb' ich wag'. ungegen big an vierten tag. 1 (Der zwerg geht ab.)

Crimbilt:

Ach euer zufunft ich mich freu', ich bant' Guch aller lieb' und treu', baft Er um meintwillen fomt ber und gebt Euch in todes gefär. Run, hilft mir gott burch Guch barvon heim zu land, so wil ich Guch bon für meinen elichen gemabel, mein treu Guch halten fest wie ftabel.

(Der zwerg fommt, bringt ein gulbene ichalen vol confect.)

Eugelein:

D ftrenger belb, ich fann ermeffen, weil Ir jo lang nichts habet geffen, wird Euch nun gehn an fraften ab; berhalb ich Euch hieher bracht hab' fräftig confect, thut Guch mit laben. Er werdt nit lang ju ruben haben, werdt fämpfen mußen mit bem trachen, ber sich bald wird bem gebirg zu machen. (Seifrid iffet ein wenig; die jungfrau ichreit.)

Crimbilt:

Dich hör' ben trachen weit braußen hoch in ben lüften einher faufen, ber ungeftum und ungeheur, und speit auß seinem rachen feur: barumb fliebt, werder helde, fer ober ftellet Euch gur wer. (Der zwerg nimt die ichalen und fpricht):

Eugelein:

D, fomt der trach' fo bleib' ich nicht, ber angstichweiß mir ob im ausbricht. Sch bin im vil zu schwach und flein, wil bhalten mich in holen ftein.

<sup>1 3</sup>ch mage den Rampf, obgleich ich feit drei Tagen nichts gegeffen habe.

# Crimhilt:

Mein helb Seifrid, nun fliehet auch vor des trachen feuer und rauch und verstecket Such auch mit mir, biß sich der giftig rauch verlier'.

(Sie fliehen alle brei. Der trache komt, speit feur, lauft hin und her; wenn er verscheußt 1 lauft in Seifrid an. Der trache reißt im den schilt vom hals, siößt in umb, lauft überhin. Seifrid färt wider auf, schlägt auf den trachen bis der fällt; den wirft er auch hinab. Seifrid fällt vor onmacht umb. Die jungfrau komt, legt sein kopf auf ir schoß, spricht kläglich):

# Crimhilt:

Nun muß es gott geklaget sein, ist abgeschiden die sele dein vor müde und großer onmacht; mein lieb dich in den unfall bracht'.
(Das zwerglein komt und schauet zu Seifride und spricht):

### Eugelein:

Ach jungfrau, ber held ist nit tot, er ligt in onmacht großer not; gebt im nur biser wurzel ein, so komt er zu im selben sein. (Die jungfrau gibt im die wurzel ein.)

Seifrid (sieht auf und spricht): Wo bin ich, und wie ist mir geschehen? ich kann schier weber hör'n noch sehen. Crimhilt (halft und küsst in, spricht): Mein Seifrid seid keck und getröst, ich bin durch euer hand erlöst, bes habet ewig dank und preis!

# Eugelein.

Auch habt erlöst ir gleicher weis mich und mein hofgsind' in dem berg'. Ich bin ein köng über tausend zwerg', uns bezwang der ris' Kuperan, daß wir im must'n sein unterthan; nun sind wir auch ledig und frei: Gott und Euch preis und ere sei!

<sup>1</sup> Feuer gu fpeien nachläßt.

#### Seifrib

(steht auf und spricht): Wol auf! so wöllen wir auf sein, eilen gen Wurms an den Rein zu eurem herrn vater Gibich, der wird sich freuen herziglich.

# Eugelein:

Seifrib ich wil bas gleit' Euch geben und Euch bie straßen weisen eben aus biser großen wüstenei, bieweil sie gar unwegsam sei; wil barnach fürfar'n in weng tagen, föng Gibich euer zukunft sagen.

### Seifrid:

Run walt' fein gott, fo wöll' wir frei mit freud' beimreiten alle brei. Dieweil bu haft bes gftirnes funft fo fag' bu mir auf treu und gunft, wie's mir gehn fol, übl ober wol, und wie lang ich auch leben fol und wie ich nemen werd' ein end'? (Der zwerg ichaut auf bas gestirn und fpricht): Das firmament nichts guts erkennt. -D füner held, du reuest mich: bas aftirne bas zeiget auf bich. Dir wird die jungfrau jum weib geben, bei der wirst du nur acht jar leben. nach bem wirft bu im schlaf erstochen, das doch auch endlich wird gerochen an ben untreuen mörbern bein.

### Seifrib:

Nun, was gott wil, baffelb muß sein. Bolauf! nit lenger wöll' wir beiten 2 gen Burms an den Rein zu reiten. (Sie gehn alle drei ab.)

<sup>1</sup> Boraus fahren. 2 Sarren, gögern.

König Gibich

(geht ein mit seinem herolt, setzt sich traurig und spricht):

Ach gott, erst bin ich elend gar,
weil ich bis an das vierte jar
mein tochter Crimhilt hab' verlor'n,
die von eim wurm hin gfürt ist wor'n,
die ich vielleicht sih' nimmermer;
das fümmert' mein gmahel so ser,
daß sie auch starb vor herzeleid:
also hab' ich s' verloren beid'.

Eugelein (tomt, spricht): Herr könig, nun seid boch getröst: eur tochter ist vom trach'n erlöst burch Seifriden vor kurzer stund: bie komet jetzt frisch und gesund.

Gibich:

Diß find die allerliebsten mär', der ich nie hab' gehört, seither mein liebe tochter war gebor'n. Lang' mir her stifel und die spor'n, daß ich meinr tochter entgegen reit'.

Eugelein:

Herr König, ungemühet seid, sie sind schon zunächst vor dem schloß beid' abgestanden von dem ross"; sie komen gleich beide zumal herauf in den könglichen sal. (Seifrid füret-Erimhilten ein; der könig umbfächt sein tochter.)

Gibich:

Bis mir wilkom, o tochter mein! wie unaussprechlich große pein hat seit mein herz umb dich erliden, baß auch dein mutter ist verschiden. (Er beut Seifride die hand und spricht): Seifrid, du treuer helde mein, fürbaß solt du mein eidem sein,

wie ich dir denn verheißen hab, als du zu Burmes schiedest ab.
Sag', wie und wo du habest gefunden mein' tochter, und auch überwunden den trachen, du mein lieber eiden? 1
Seifrib:

Des wil ich Euch orndlich 2 bescheiben, daß Ir solt hören große wunder; jest aber sind wir müd' besunder, müßen außruhn; nach wenig tagen wil ich von stück zu stück Euch sagen, mit was gefär ich hab' gestritten. Auch was eur tochter hab erlitten in den vier jaren bei dem trachen, wird sie Euch alles kundbar machen.

Gibich:

Nun ift es gut: heint 3 habet rhu, morgen wöll' wir ratschlagen, wu 4 und wenn wir hochzeit wöllen halten und wunniglicher freuden walten mit allem abel an dem Rein, mit frauen und jungfrauelein:
Nun fomet zum nachtmal herein.

(Sie gehen alle ab.)

## Acins VI.

Seifrid geht ein mit Erimbilten seinem gemahel; fiten gusammen.

## Crimhilt:

Seifrid, herzlieber gmahel mein, nun bift du mein, so bin ich dein, nun scheidt uns nieman denn der tod. Lob sei dem allmächtigen gott, der dir gab solche macht und kraft, und daß du wurdest sigehaft am großen risen Kuperan: den must zum vierten mal bestan;

1 Eidam. 2 Orbentlich. 3 Sienacht. 4 200.

auch daß du überwundst den trachen, dardurch du mich thätst ledig machen von meiner elenden gfängnuss, greulichen hartseligen zwängnuss; sag' wannen dir kam stärk' und künheit?

# Seifrib:

Mein Crimhilt, wiß' mein' heimlichkeit, baß ich hab' wol zwölf mannes stärk' angeborner art, barnach merk': In meiner jugend sich zutrug, baß ich auch ein' trachen erschlug, ben ich hernach verbrannt' mit seur; von diesem trachen ungeheur zerschmolz das horn, sloß wie ein bach, mit dem schmirt' ich mein' leib hernach; barvon mein haut ist hart wie horn, berhalb ich also fün bin wor'n gegen risen, helden, würmen mit kriegen, kämpsen und mit stürmen, daß meines gleichen nit lebt auf erd'.

## Crimbilt:

Sagt man boch von eim helben wert, ber won' zu Beren in Wälschland, berselb herr Dietrich sei genannt, hab' auch erschlagen viel ber kecken, ben könig Fasolt und ben Ecken bie Rüş' und auch ris' Sigenot.

## Seifrib:

Ja das ist war, doch wollte gott, daß herkam' Dieterich von Bern: an dem wolt' ich mein fraft bewär'n; hoff', es wär' mein' eren on schaden.

## Crimbilt:

Wilt du, so wil ich laffen laben hieher gen Wurmes an den Rein den Berner und ben meifter fein, nämlich ben alten Hilbebrand ber listig ist mit mund und hand; ber gibt bem Berner weis' und ler' baß er mit kampf einleget eer'.

Geifrib:

Ja, lad' in her in Nosengarten, ba wil ich sein mit kampse warten; schreib im, so wird er nit außbleiben, fünheit und hochmut thut in treiben, baß er sich oft in seinem leben in groß gefärlichkeit hat geben.

Crimbilt:

Nun, so wil ich schicken zuhand zu im den herzog auß Braband, der wird den handel außrichten wol.

Geifrib:

Mitler zeit man zurüften sol ben obernannten Rosengarten; mit höflichkeit nach allen arten sol man kleiben bas hofgefind', baß ber Berner geschmücket find' all' bing' nach königlicher art.

Crimhilt:

Nun kom, so schick' wir auf der fart mein' vettern, herzog auß Braband, hin gen Bern in wälsche land, zu bringen disen künen held, den du zu kampf haft außerwält.

(Sie gehen beide ab. König Gibich geht ein, fett fich niber.) Gibich:

Die tochter und der Aidem 1 mein haben geschriben an den Rein herrn Dietrich von Bern zu komen, weiß nit, ob es im reich' 2 zu fromen. Run, ich muß es lassen geschehen und darzu durch die finger sehen.

<sup>1</sup> Eidam. 2 Gereiche.

Die sach sicht mich nit an für gut, weil nichts guts tomt auß übermut.

(Er geht ab. Dietrich von Bern geht ein mit seinem mappenmeister, bem alten hiltebrand.)

## Dietrich:

Hör' zu, mein wappenmeister Hiltbrand, Erimhilt die kön'gin hat gesandt von Braband den herzogen her in botschaft und ist ir beger, daß ich gen Wurms kom' an den Rein, und sol alda kämpfen allein mit Seifride, der wöll' mein warten, irm gmahel, in dem Rosengarten: wie rätst du? sol ich dahin reiten?

# Siltebrand:

Ei, habt Ir boch zu allen zeiten gefochten nur nach preis und eren, euren rhum und preis zu meren; warumb wolt Ir's jetzt unterlaffen? Macht Euch fürderlich auf die straßen; ich wil selber auch reiten mit.

# Dietrich:

Rätst du's, so wil ich's lassen nit. so laß und satlen bald zwei pferd, nim schilt, helm, harnisch und das schwert, so wöllen wir noch heut auf sein, reiten gen Wurms an den Rein.

(Sie gehn beide ab. Crimhilt geht ein mit Seifride irem herren.)

## Crimbilt:

All ding verordnet ist aus's best', fämen nur bald die werten gäst', wann ich der zeit kaum kann erwarten, wie ir beid' in dem Rosengarten so ritterlichen werdet kämpfen. Thust du mit kamps den Berner dämpsen, so wird dein lob erhöhet werden über all' held' auf ganzer erden.

Geifrib:

Ja, ich hoff' solichs auch zu enden, boch steht es alls in gottes händen; derhalb der sig steht auf der wal: ich wil gehn in den innern sal.

(Er geht ab.)

(Der Berner fomt-mit hiltebrande; ficht im nach; fert fich zu Crimbilt.) Dietrich:

Frau köngin, Ir habt mir geschriben, von Bern mich her gen Wurmes triben und mir ein kampf geboten an mit könig Seifrid eurem mann, ben ich jehund kom' zu vollenden mit belbenreichen künen händen.

Crimhilt (beut im die hand, spricht): Ja, mein ebler Dietrich von Bern, durch disen kampf wil ich bewär'n, ob Jr oder mein gemahel wert der künest held seid auf der erd': demselben von mir werden muß ein umbefang und süßer kussuch auch ein rosenkränzelein.

Dietrich:

Der tampf fol zugesaget sein, sagt in nur eurem herren an.

Crimbilt:

Ja, füner helb, bas wil ich than. (Gie geht ab.)

Dietrich (zu hittebrande): Jehund thut mich, bei meinen treuen, bes kampfs zusage heimlich reuen, bieweil Seifrid ganz hörnen ift, das ich vorhin nicht hab' gewist; barumb wolt' ich von herzen gern, ich wär' wider daheim zu Bern.

Siltebrand:

Ei wie ein schändlich verzagt mann, ber Seifriben nit wolt' bestan!

Wo man das saget, in dem land', des hätt' Fr groß laster und schand'. Wolt' gott, ich hätt' Euch nie gesehen. Dietrich:

Wie darfft du mich so schändlich schmähen? Weil du mir sprichst solch spot und hon, so gib' ich dir auch deinen Ion.

(Der Berner zeucht von leber, ichlägt hiltebranden niber und geht zornig ab.) Hiltebrand (ftebt auf, fpricht):

> Mein' herren ich erzürnet hab', ber ein' so harten streich mir gab; ich hab's nit on ursach gethan, ben kampf er barburch gwinnen kann. (Er geht ab. Erimhilt komt, setzt sich.)

Crimbilt:

3ch wil mich setzen in die rosen, dem kampf da zusehen und losen. 1 Seifrid

(tomt gewappnet, geht auf und niber und spricht): Wie lang muß ich im Nosengarten auf den Dietrich von Berne warten? Ich mein' er sei worden verzagt, der vor manchen kampf hat gewagt.

Dietrich (komt gewappnet, spricht): Ich wil dir komen noch zu fru, barumb, Seifrid, rüst' dich darzu! Mich hat veracht auch Hilberand, hat wol empfunden meiner hand, daß er vor mir gestrecket lag: daß dir auch wol begegnen mag.

Geifrib:

Bift du so fün, trit zu mir her, laß schauen wer ben andern scher'!

(Sie fampfen mit einander; Seifrid treibt den Berner umb; hiltebrand ficht heimlich zu, spricht gemach):

Ernhold, geh, bring das botenbrot, 2 Berner hab' mich geschlagen todt.

<sup>1</sup> Lauschen. 2 Gigentlich : Lohn des Boten für erfreuliche Runde; hier Botichaft.

Ernhold (tritt auf den plan und schreit): Ir herren, laßt den kampf mit rhu, bis ich ein wort verkünden thu: Hilbrand der alte der ist todt, seiner seel wöll genaden gott; den sein eigner herr hat erschlagen, den wil man jest zu grabe tragen.

Dietrich:

Ist tobt ber wappenmeister mein, ben ich erschlug von wegen bein, sol es dir auch nicht baß ergan: wer' dich mein, erst bin ich ein mann und ergrimmet in meinem Zorn: Du must sterben, wärst lauter horn!

(Sie schlagen wider einander; Seifrid weicht hinder fich, der königin in ir fcoff; die wirft ein tilchlein fiber in, spricht):

Crimhilt:

Dietrich, bist ein tugenthafter mann, so wirst du heut genießen lan meinen herren der freiheit groß, 1 weil er mir ligt in meiner schoß. Berschon' seins lebens im allein, er sol nun dein gesangner sein.

Dietrich:

D nein, das thu ich nicht, bei gott! weil mein meister Hiltbrand ist todt, so laß' ich in auch leben nit; darfür hilft weder sleh' noch bit.

(Er gudet bas ichwert in zu erstechen; ber alte hiltebrand fomt, fart unter bas ichwert.)

Hiltbrand:

Mein herr Dietrich laßt euren zorn, ich bin wider lebendig wor'n; hab mein' tod dir kund lassen than, barmit bein zoren 2 zündet an,

1 Aehulich heißt es in der Sage vom Wartburgfriege: Heinrich von Ofterdingen habe sich unter den Mantel der Landgräfin gestücktet und dadurch sein verwirktes Leben gerettet.

2 Jorn.

daß von dir gieng' feuer und dampf, dardurch bu oblägft in dem fampf.

Dietrich (wendet sich und spricht):

Nun sei gott lob zu bieser stund, baß bu noch lebst frisch und gesund. Frid sei und jedermann verzigen, 1 weil ich thät ritterlich gesigen und den preis hie ersochten han. (Er bent Seifride die hand, richt in auf.)

#### Geifrib:

Dietrich, bu tugenthafter mann, hab' dank, daß du mir schenkst mein leben! Dein kraft hab' ich erfaren eben, hab' nun erkennet auch bein treu: beiner freundschaft ich mich hoch erfreu.

## Crimhilt

(beut dem Berner die hand; fpricht): Herr Dietrich, lieber herre mein, nemt hin das rosenkränzelein, darzu mein umbefang und kuss. (Sie sett im den tranz auf, umbfaht in, gibt im ein' kuss.)

## Dietrich:

Erft mich mein kampf nit reuen muß! in Frauendienst so bin ich gern. Nun wöll' wir widerumb gen Bern reiten: Gott geb' Euch seinen segen jetzund, forthin und alle wegen und laß' Euch gott mit freuden leben.

## Seifrib:

Wir wöllen Such das gleit nauß geben und uns weiter zwischen uns beden mit einander freundlich bereden, was wir mit kampf unfer tag erleden. 2 (Sie gehen alle ab.)

<sup>1</sup> Bergieben. 2 Erlitten.

#### Metus VII.

Bunter, Gerner und Sagen, Crimhilben bruder, gehn ein.

#### Günter:

Hört zu, ir lieben brüber mein, wir sind verachtet gar allein von unserm schwager dem Seifrid, er achtet unser aller nit.
Unser schwester hat in erwält, mit schwester hat in erwält, mit schweistelei er sich auf hält zu Gibich unserm vater alt, uns sön verdringet mit gewalt.
Ulls was er thut ist wol gethan, uns läßt man wie die narren gan, als ob wir wär'n nit königs sün.

#### Gerner:

Fr brüder, sein wir nit so kün, baß wir diesn Seifrid austreiben, lassen also zu hof in bleiben mit solchem gwaltigen anhang? — Es sei geleich kurz oder lang, stirbt unser vater in den mär'n, so wird er gewiß könig wer'n, wann er hat schon in seiner hend wol halb das könglich regiment: rat't, wie man dem für komen sol?

## Sagen:

Er ist nit außzutreiben wol, bieweil er unser schwester hat; ob im hält könglich majestat. Wie? wenn unser einr an der stet z' einem kampf in aufsordern thät, und daß sich denn das glück zutrüg' daß einer in mit kampf erschlüg'? — so käm' wir sein mit eeren ab.

<sup>1</sup> Unter biefen landfundigen Umftanben.

#### Günter.

Darauf ich wol gesunnen hab'. Welcher wil aber mit im kämpfen, ber in wiß' in dem kampf zu dämpfen, bieweil sein' haut ist lauter horn, unden und oben, hinden und vorn? Allein zwischen dem schulterblatt zweir spannen breit bloß sleisch er hat: daselb ist er allein zu gewinnen.

#### Gerner:

Lang hab' ich bem auch nach thun sinnen. Ir brüber, es ist gwiß die sag', daß Seisrid allmal umb mittag hinauß spazieret in den wald, legt sich zu einem brunnen kalt in's gras und wolschmeckende blumen thut darin ein weng schlaf'n und schlumen: 1 da möcht' man in heimlich erstechen und denn zu hof mit eeren sprechen, es hätten's die mörder gethan.

## hagen:

Bruder, dein' fürschlag nehm' wir an. Wir wöllen fleißig auf in sehen und bei dem brunnen auß in spehen; dabei wil ich in selb erstechen und uns drei brüder an im rechen.

## Günter:

Da wöllen wir zsamm schwern ein' eid, ich und darzu ir alle beid', Gerner und du bruder Hagen. (Sie legen die finger auf sein bloß schwert.)

Hagen: Nun dise that die wil ich wagen, doch schweiget darzu alle still: heut ich die sach' noch enden wil.

(Gie gehen alle brei ab.)

<sup>1</sup> Schlummern.

#### Seifrib

(tout in töniglichem gewande, legt sich schlafen, spricht):
Ich wil mich legen zu dem brunnen
hie an den schatten vor der sunnen
unter die linden an den rangen, 1
den schmack der guten würz' empfangen
und ligen da in stiller rhu:
wie sanst gehn mir die augen zu!

(die drei brüder komen; die zween deuten auf Seifriden, Hagen schleicht hinzu, fticht im den dolchen zwischen sein schultern, wirft den dolch hin; Seifrid zabelt ein wenig, ligt darauf ftill.)

# Sagen:

Run hat ein end' auch bein hochmut, ber uns fort nit mer irren thut. Run wollen wir zu hof ansagen, wie Seifrid mordlich sei erschlagen von den mördern bei dem brunnen: da hab' in ein jäger gefunnen.

(Sie beden in mit reifich zu, gehn ab. Crimhilt geht ein mit bem ernhold und einem jäger.)

# Crimhilt:

Man hat zu hof gesaget an, wie daß mein lieber herr und mann todt lig' bei disem brunnen kalt; ich hoff' es hab' nicht die gestalt.

(Sie bedet die reifer von im ab, schlägt ir hand ob dem haupt zusammen, spricht:)

Da ligt mein lieber herr, ist tobt:
bas sei dir klagt, o treuer gott!
(Sie sinket aus in nider, halset und kisset in, spricht):
Uch du herzlieber gmahel mein,
der du auß treu das leben dein
für mich gewagt hast in den tod,
daß du mich löstest auß der not —
versluchet sein der mörder händ',
die dich ermordten an dem end',

<sup>1</sup> An den Rain, Abhang; vgl. Rank. Ettmuller, Gerbstabenbe und Winternachte. III.

die dich im schlafe bab'n erftochen: wil gott, es bleibt nit ungerochen. (Gie erficht ben bold, hebt ben auf, beficht in und fpricht): Der dolche noch da ligen thut. ber ift geröt't mit seinem blut: er ift hagen, bes brubers mein: ber wird meins gmahels mörder fein famt fein' brübern, bie im on maß haben tragen groß neib und haß von wegen tugend und redlichkeit, ber er sich fliß zu aller zeit; hielt auch die straß' fauber und rein, 1 strafet bas unrecht groß und flein. Diß mort wil ich vor meinem end - rechen mit meiner eigen händ' an mein brüdern, folt' ich drumb fterben so müßen s' auch am schwert verberben. -Run tragt ben tobten leib binab. daß man in foniglich begrab; nun wil ich fort einig allein leid tragen und ein witfrau sein dieweil ich hab' bas leben mein.

(Sie tragen ben tobten ab; die fonigin geht traurig nach.)

Baron Wilmar schwieg. In der That, nahm Fringard bas Wort, dieß Schauspiel zeigt uns dentlich, wie wenig Hans Sachs eine Handlung bramatisch zu gestalten und Leidenschaft zu schilbern wußte. Er hat keine Ahnung davon, daß es das Schauspiel vor allem mit den inneren Beweggründen zu einer Handlung zu thun hat, und so begnügt er sich benn, die Erzählung bes Belben= gedichtes in Gefpräch umzuseten.

Du hast ohne Zweifel recht, liebe Armgard, sagte barauf Graf Hung. Im epischen Heldenliede ift es genügend, wenn einfach gesagt wird, die Brüder der Grimbild ermordeten Sigfriden,

<sup>1</sup> Bon Wegelagerern (von benen Nürnberg früher viel zu leiden hatte).

weil sie mit Haß und Neid auf die Gewalt hinblickten, die er sich in ihrem Erblande durch seine Tüchtigkeit erworben batte, und weil sie fürchteten von ihm einst ganz verdrängt zu werden. Der Schauspieldichter jedoch mußte uns Sigfriden in seinem Walten als Herscher, da wo er zu herschen kein Recht hatte, zeigen, und dieses Walten mußte zugleich so sein, daß es den haß und den Arawahn der Schwäger scheinbar berechtigte. Gern würden wir dafür die aanz zwecklose und rein willkürliche Herbeiziehung Dietrichs von Bern bem Dichter geschenkt haben. Sie hat keinen Grund weiter. als weil das Sigfridslied dem Dichter nicht hinreichenden Stoff für ein Schausviel darzubieten schien. Und auch hier unterließ er dennoch wieder die doch so nahe liegende Begründung der Herbeirufung Dietrichs: er durfte die Grimbild ja nur einen Aweifel äußern laffen, ob Siafrid ungeachtet seiner Stärke es magen durfe fich mit diesem zu meffen, so ware die Besendung Dietrichs begründet gewesen.

Besonders schwach erscheint mir der Schluß des Schauspiels, nahm jett Berta das Wort. Grimhild ist beim Anblick ihres toden Gemahles so kalt und ruhig, so ganz und gar schmerzlos, daß ich ihre Drohung, seinen Tod an den Mördern zu rächen, unbegreislich finde; sie hätte ebensogut sagen können: er sei nun leider einmal todt, und sie wolle sich darüber durch ein tüchtiges Abendbrot zu trösten suchen. Und doch ist dieser letzte Auftritt ganz und gar Eigenthum unsers Dichters; denn das Sigfridslied erwähnt der Ermordung Sigfrids als eines noch bevorstehenden Ereignisses. Auch unser Nibelungenlied hat ihn nicht geleitet; das ist außer Zweisel, denn darin ist bekanntlich alles ganz anders.

Allerdings, erwiderte ihr Haspinger, das Nibelungenlied hat Hans Sachs hiebei nicht benutt; er hat es wohl kaum gekannt; aber auch das Sigfridslied wie das Bolksbuch läßt Sigfriden im Odenwalde erschlagen werden, nicht in unmittelbarster Nähe von Worms. Dennoch könnte es im 16. Jahrhunderte neben unserm Sigfridsliede noch ein anderes, jett verlorenes, gegeben haben, was den Tod Sigfrids so erzählte, wie Hans Sachs ihn darstellt. Sie haben gewiß auch beachtet, daß er mit keinem einzigen Worte

404

bes Hortes der Nibelunge erwähnt, obgleich unser Sigfridslied den Hort von Sigfrid selbst in den Rhein versenken läßt, folglich ihn kennt; serner daß er Sigfriden in Worms anwesend sein läßt, als der Trache die Erimhild randte, die zu befreien er nun auszieht, während unser Sigfridslied davon nichts weiß und ihn zufällig zum Trachenstein kommen läßt. Hans Sachs hat also entweder vieles willkürlich geändert, oder er folgte einer andern jetz verslorenen Sigfridssage. Nun wissen wir, daß es im 15. Jahrhunderte eine Bearbeitung der Nibelungensage gab, die im 7. 8. und 9. Abenteuer aussiührlich erzählte, wie Sigfrid mit dem Trachen kämpste, der die Erimhild entführt hatte. Hans Sachs kann also recht wohl aus einer jetzt für uns verlorenen Quelle geschöpft haben.

Nicht minder, nahm der alte Eraf jetzt das Wort, stimmt bei Hans Sachs die vierjährige Haft der Grimhild auf dem Trachenstein schlecht dazu, daß Sigfrid sosort nach ihrer Entführung auszieht sie zu befreien. Denn als er zu ihr gelangt, sagt er kein Wort davon, daß er sie länger als drei Jahre gesucht habe; er sagt nur, er habe seit drei Tagen nichts mehr gegessen. Er sand sie demnach am vierten Tage seiner Fahrt, und die vier Jahre der Haft sind aus einer anderen Gestalt der Sage ungeschickt herüber genommen, bloß um das Mitleid mit der Geraubten zu steigern.

Allerdings, schloß Baron Wilmar die Sitzung, läßt Hans Sachs in seinen ernsten Schauspielen so manches zu wünschen übrig; er war bei weitem mehr befähigt für das heitere Schaussiel, was anzuerkennen auch Sie freudig geneigt sein werden, sobald Sie ihn werden als Fastnachtspieldichter kennen gelernt haben. Damit für heute genug.

<sup>1</sup> Haupt's Zeitschrift X, 144 sindet man die einzig erhaltene größere Hälste des Inhaltsverzeichnisses der verlorenen Handschrift.

period arrive electron. It is in the second of the control of the

# Vierzehnte Macht.

All of more processors in the case for the female, and

or the state of th

Die heidnische Feier der Jultage (ioladagar, vom 23. bis 30. December), eröffnete Baron Wilmar die Sitzung, wobei Gelage und Mummereien stattfanden, ward im späteren driftlichen Deutschland durch die oft nicht minder ausgelassene Keier der Kastnacht ersett. Auch dabei fanden Gelage und Mummereien statt, und früh schon mögen damit mimische Darstellungen burlefter Scenen verbunden worden sein, obgleich die ältesten Kastnachtspiele, die wir besitzen, nicht weit über die Mitte des 15. Jahrhunderts hin-Die ganze Einrichtung der früheren Fastnachtspiele aufreichen. sowohl als auch der späteren zeigt uns, daß sie nicht zu öffent= licher Aufführung bestimmt waren, sondern zur Aufführung in Bäusern, wo sich Gesellschaften zum Fastnachtschmause versammelt hatten. Die Aufführungen fanden durch junge Bürger statt, und man sah wohl meist von allen scenischen Vorbereitungen ab. Nur solche wurden etwa getroffen, die sofort beim Eintritte der oft wohl unvermuthet eintretenden Spieler angeordnet werden konnten. Nürn= berg war die deutsche Stadt, wo diese Spiele den meisten Anklang und demnach auch die meiste Pflege fanden. Dahin gehörten wenig= stens die ältesten wie die bedeutendsten Fastnachtspieldichter, ein Bans Rofenblüt, Bans Folz, Bans Cachs, Jacob Aprer. Den Inhalt der Kastnachtspiele bilden Schwänke, Possen, Chezwiste, Hausstreite, Prellereien, Liebeshändel, wie sie im täglichen Leben zumal der Bürger und Bauern vorzukommen pflegen. Nach der Kirchenverbesserung wurden diese Spiele wohl auch zur Befehdung der katholischen Geistlichkeit und ihrer Difbrauche verwendet. Daß viele derselben in jeder Beziehung roh und gemein

sind, braucht nicht erst gesagt zu werden; man nahm im 15., 16. Jahrhunderte an sehr vielen Dingen, die unsere heutige Bildung nicht mehr erträgt, auch nicht den geringsten Anstand. Man war ohne Zweisel innerlich reiner, daher unbefangener und hörte mit gutmüthigem Lachen Aeußerungen, die so viele jetzt verletzen. Worte der Art müssen Sie demnach mit in den Kauf nehmen; aber die unsaubersten sind reiner als die Lüsternheiten der französischen Komane, die sich so oft auf den Tischen unserer Frauen sinden.

Ich gebe zuerst Das Wilbbab, Fastnachtspiel von hans Sachs. Die handelnden sind: ein Edelmann (Strauchjunker), seine zween Knechte; ber Abt von Klingen und sein Knecht.

Der Chelmann tritt mit seinen Anechten ein, spricht gu inen:

Fr reuter, wie wöll' wir uns erner'n? wir haben schier nit mer zu zer'n, wir müßen mager suppen eßen, bas künt ir wol barbei ermeßen. Wir haben lang kein wildprät gkangen, ber kaufmann ift uns auch entgangen, bas thut mir noch im herzen zorn. Meiner anschläg' sind so vil verlor'n: berhalb können wir uns mit eeren mit unserm reiten schier nit mer neren; ich glaub', wir müßen erst lernen stelen.

Rnecht Schrammfrit: Junkherr, an uns thut's je nit felen, kein' zagen ich unter uns weiß, wir bienen willig alle reif' in hit' in kelt in regen und wind Ir uns allmal ganz willig findt. Ich bin oft baußen in bem halt ho übel erfroren und erkalt, baß mir's herz oft im leib hat zittert. Wie oft hat es auch naß gewittert, baß wir anb'hielten kein' trocken fasen 2

<sup>1</sup> Hinterhalt, wie Reise, hier: Raubzeng. 2 Fafer.

dazu auch oft so hungrig wasen; 1 das litt' wir alles mit gebult.

Knecht Wursthans: Ja freilich ist's nit unser schuld, ob wir gleich fahen jetzt nit vögel. Nun sein wir je fün, frech und gögel, 2 wagen uns, wie frommen reutern gebürt, bis uns der schopf an galgen rürt; wie es uns denn in jener wochen nahen am Goller 3 hin hat gstochen: hätten uns die stadtsölner erdappet, der rabenstein hätt' nach uns geschnappet. Wie uns vil begegnen der stück': noch wag' wir's immer hin auf glück, biß uns einmal ein schanz gerat'.

#### Chelmann:

Fr reuter, mir ist verkundschafft spat, heut werd' für 4 far'n der abt von Klingen; wenn wir den in's netz könten bringen, das wär' ein guter seister reiger, 5 wär' uns gar vil nützer und weiger, 6 denn gar ein' feiste Mertinsgans.

Meinst nit, es sei war, mein Wursthans?

Burfthans:

Hätt' wir'n, wir wolt'n im b'futten schütteln, und etlich gulben herauß rutteln; bie war'n gut für uns reisig fnecht'.

Schrammfrit:

Ja, sie kämen uns nit unrecht; die armut hat uns lang geheit. 7 Mein Junker, komt zu dieser zeit der Abt? Hat die kundschaft ein' grund?

Chelmann:

Ja, er sol noch eh wann zwo stund' bei uns für faren dise straß'.

<sup>1</sup> Waren. 2 Unverschämt. 3 Kragen. 4 Borüber. 5 Reiher. 6 Besser. 7 Geplagt.

Habt Fr auch bei Euch alles bas, barmit man fäht folch' gemsenböck', als strick', bremsen und baumenstöck'?
Sind euer büchsen auch geladen?
Erdapp' wir in, ist's Cuch on' schaden, Fr habt auch babei euren teil.

# Wursthans:

Wir sind g'rüft, des walt' glück und heil! Komt uns der feist sisch in die reußen, ob er sich gleich wolt' gen uns spreußen, mitsamt den andern pfassenknechten, nit lang wird wer'n ir gegensechten; ich wil mit meiner büchsen schlagen den münch von seinem hobelwagen, 1 im bleuen seinen feisten bachen. 2

#### Chelmann:

Nein, so grob wöllen wir's nit machen, weil er auch einer ist vom adel, von gutem stamm on' allen tadel; wir wöll'n in ungeschlagen laßen, halt im nur d' büchsen für vie nasen, er wird sich stellen nit zu wer, er hat bei im ein' knecht, nit mer. Schaut nur, daß ir in thut umringen, er wird bald unser liedlein singen.

# Schrammfrit:

Seht, herr, bort komen zwen zu fuß; wom wagen er ab sein gstanden muß. Der weg ist tief, 3 so ist er schwer.

## Edelmann:

Bot Beltin! er zeucht gleich baher.
Berftoßt Euch abwegs in die hecken
neben der straß', thut Euch verstecken,
daß er Euch nit seh' und werd' scheuch,
mach' ein gschrei und entrinne Euch.

<sup>1 =</sup> Hubelwagen, b. i. Krämerwagen. 2 Speck. 3 Sehr ausgefahren, ober: grundlos?

Weil jest zu feld arbeiten d' bauren, zum gschrei so liefen zu die lauren; bamit der vogel uns entslüg'.

Wursthans: Da steh ich auf der hinderbüg', 1 daß er uns nit entrinn' zurück.

Schrammfritz: Er zeucht baher: nun walt' sein glück! (Die knecht verbergen sich.)

Abt

(fomt und fpricht zu heinz seinem fnechte): Being, mich bunkt, 's halten reuter bort?

Seing:

D, es ist sicher an dem ort. Und ob uns etwer wolt' angreisen, ich wolt' in schlahen auf sein pfeisen, daß er ein jar an mich gedächt'.

Mbt:

Du sagst wol, Heinz, mein lieber knecht. Du bist ein sechter hinder'm ofen, da die würst' und die hering trosen, 2 und bei der seisten klostersuppen; drauf du möchtest dem fläschlein luppen. 3 Ich förcht' mich auch vor jem raubschloß. Säß' ich dahinden auf meim ross, und wär' auf zwo meil wegs darvon! Mich an't 4 nichts guts: Nun, laß uns gon.

(Der Ebelmal platt 5 in an und spricht:) Wo ift bein gleit, du bösewicht? Du bist gefangen, hast du's nicht, oder du must bein leben laßen.

Mbt:

Ich hab' geleit auf allen straßen, wann ich bin ein gweihte person.

<sup>1</sup> hintere Biegung bes Weges. 2 Traufen, triefen. 3 Bohl für supfen, beben, benn luppen (vergiften) paßt nicht. 4 Mir ahnt. 5 Fällt.

Fr seid auch all' in schwerem bann, wo ir wolt rechtfertigen 1 mich.

Cbelmann:

Wer bist du denn? So nenne dich.

Mbt:

So wißt, ich bin ber Abt von Klingen: mein' abel kann ich auch beibringen.

Cbelmann:

So feid Ir ein gefürster abt: froh bin ich, hab' ich Cuch erbappt. Wo wil da hin Cuer Genad'?

Abt:

Da wil ich hin in ein Wildbad, ob mir drinn möcht' geholfen werden.

Cbelmann:

Was habt Ir am leib für beschwerben? Habt Ir etwann ein' offnen schaben?

Abt:

Nein ich, zwar, von gottes gnaden. Ebelmann:

Was hat Euch für ein krankheit beseßen?

Mein herr, ich mag schier nimmer eßen.
Mir ist umb mein' brust also eng,
auch so zeuch ich den atem streng,
als ob ich immer wöll' ersticken:
ich hoff', das bad sol mich erquicken.
Es macht je ander leut' fein lustig
zu eßen und zu trinken rüstig:
Ich wolt je auch darinn erschwitzen.
Ietzt komt mein wagen, ich wil drauf sizen
und vollens in das Wildbad faren.
Mein Junkherr, gott wöll' Euch bewaren!
Ebelmann:

Nein berr, ber heilg' heißt nit also. 2

<sup>1</sup> Eigentlich: zu Rechenschaft ziehen. 2 Ihr ruft ben falichen Seiligen an; Gure Bitte bilft Euch nichts.

Kert umb! Fr müßt mit mir albo heimfaren jest auf mein berghaus: ba wil ich Euch wol baben aus, ba fol man Euch wol zwag'n und reiben, ben kurzen atem Euch vertreiben, daß Fr werdt wider lustig z' eßen. Der erznei wil ich mich vermeßen, Euch bei mir halten d' aderlaß.

Abt:

Junkherr, lagt mich faren mein ftraß'; ich wil ben knechten ein trinkgelb schenken.

Ebelmann:

Balb wendt Euch on' alls nachgebenken, ober es wird ein ramatus 1 wer'n.

Seing:

Laßt mir zufriben meinen herrn, ober Ir komt in schweren bann.

Wursthans

(gibt im ein beuderling 2 und fpricht): So wöllen wir in b' erbeis gan: 3 Gib her ben wetschger! 4 er ist nicht bein! Ebelmann:

Komt mit: es mag nit anders sein! Abt:

So gib' ich mich in euer gnab'. Ebelmann:

Ja, komt zu mir in mein Wilbbab: Solt Ir ein' monat bei mir bleiben, wil Guch den schmerbauch wol vertreiben: bann müßt Ir mir bas badgelb geben.

Mht:

Laßt mich gar ungebabet eben; wil sonst gern sein bes badgelds zaler, Euch geben ein paar dutet taler, und laßt mich meinen weg hin reisen.

<sup>1</sup> Gin Gerammel. ramatten, zu Grunde richten. 2 Schlag. 3 In die Erbsen (an ben Ranb) gehn. 4 Reisetasche.

#### Chelmann:

Herr, das badgelb wird noch baß beißen. Wol auf! das bad ift schon geheizt: was hilft es, daß Jr Euch lang spreizt? (Sie suren die zwen gesangen hinauß.) (Der Ebelmann komt mit Bursthans wider.)

Ebelmann:

Bursthans, da nim die schnitten brot, bring sie dem abt, es thut im not, er ist seit nächten ungeßen bliben: sie ist gar wol mit salz geriben, auf daß im darauf schmed' ein trunk: des brunnenwassers gib im gnung, doch nur so vil brots gib im 'nein, auf daß im sein schmerbauch werd' klein, und er werd' wider lustig z' eßen.

Wursthans:

Junkherr, ich wil im gnau gnug meßen. Ein' schnitt brots gib' ich im all tag fru, kleckt's nit, so eß' er halt bonen zu; ber lig'n vil in ber finstern kammer, darinn er babt in angst und jammer. Ich glaub' wol, daß er darinn schwig'.

Ebelmann:

Geh! ich wil 'nauf in die Turnit 1 und 'nauß schauen auf alle straß', ob ich nit seh' für uns etwas. (Sie gehn beide auß. Heinz des abtes knecht komt.) Heinz:

Wie komen wir in die unrhu?
's geht wie auf einer hundshochzeit zu:
wenig zu freßen, vil zu laufen,
und hab' nichts denn waßer zu saufen.
Im kloster aber aß ich wol,
da war ich schier all nacht studvol: 2
das muß ich in dem Wildbad deuen. 3

Ich wolt', daß man schier thät' abtreuen, 1 daß nur das bad hätt' gar ein end': daß dich rosshoden schend' und blend'! 2 Hat uns der teufel tragen 'rein? Im kloster war doch beßer sein.

(Schrammfrit und Burfthans fomen.)

Wursthans:

Nun schau zu, mein wundgesell Fritz, es hat uns unser junkherr itz bes abtes wetschger ab genomen, uns ist kein pfenning drauß zukomen. Er wird im 's geld behalten alls, wie er uns auch hat than vormals. Er hält nichts, thut uns vil zusagen, und wir soln leib und leben wagen in seim dienst, so 's unglück zutrüg': ich wolk', daß sanct Beltin drein schlüg'! Ich wil mir such'n ein' andern herr'n.

Schrammfrit:

Er macht uns gar vil wirr'n und werr'n, wir bringen kaum bauchfüll' darvon, er gibt uns gar ein' schnöben lon, darzu kleidt er uns gar gering und bricht uns ab vil ander ding'. Ich wolt', sam mir St. Quirin! 3 nit bleiben, hätt' ich mich nit jung thun verweiben. Die er mir, jetzt drei jar, anhangen thät, hat mich gleich darmit gefangen; muß mich leiden wider reuters recht, als ob ich sei ein baurenknecht. Ich dörst' wol einmals darvon schnitzen, den weie und kinder lassen sitzen.

Wursthans:

Ich weiß ein' ort, da sind edelleut,

<sup>1</sup> Entlassen. 2 Eine bei H. Sachs hie und da vorkommende Berwünschung, die ich nicht zu erklären vermag.

3 So mir St. Quirin helse! Ebenso unten: 60 mir bot (= Gottes) körper!

4 Laufen.

die geben irn knechten halbe beut', da kann's einr dest' tapfrer wagen.

Schrammfrit:

Wo ift basselb? thu mir's ansagen: ich wil, sam mir bot körper! mit bir.

Wursthans:

Der junkherr komt, nun schweigen wir. Ebelmann (fomt):

Fr reuter, ich sih' ein' bort von weiten in einem filzmantel herreiten; er reitt ein' guten gaul daher, sei kaufmann oder ein burger.
Rüst euch und nemt von im bescheid, und hat er nicht ein fürstlich gleit', so nemt in gfangen; hängt er's maul, so schlagt in herab neben gaul und bringt in zu mir her geladen, so muß er mit dem münich baden: da wöll' wir in auch neben und scher'n, daß er sein lieber möcht' entber'n.
Uch, eilet slugs, ir reutersleut'.

(Er geht ab.) Wursthans:

Schrammfrit, gerät uns dise beut, wir wölln des kaufmanns beutel sträl'n, dem junkherrn muß einmal auch fel'n; eh und er in von uns empfacht, hab' wir ein' handschuch drauß gemacht, im außgerupfet die schwingsedern.

Schrammfrit:

Kom, eil'! und laß uns nit lang schwedern, 'eh uns der has' fom' auß den augen, sonst muß' wir abr an klauen saugen.

(Sie gehn auß.)

Sich hab' fer willig reifig fnecht.

<sup>1</sup> Schwaten.

bald 1 ich hab' etwas außgespecht, find f' drauf wie ein ar auf der hennen. Dort thut des abtes knecht her rennen.

(Der knecht geht ein.) Mein Heinz, wie geht's beim herren it; sag', ob er auch im Wilbbad schwitz', ob er auch frölich sei und sing'?

Seing:

Wie fünd' mein herr sein guter ding', weil er sitt in einr sinstern kammer, versperrt, gesangen, in trübsal, jammer? Glaub' wol, daß er vor ängsten schwitzt, weil er in disen notstall sitt.

Der hunger thut in täglich wecken, die schnitte brots wil gar nit klecken ein' tag: er muß darzu gewonen der herten ungesotten bonen, der in der kammer ligt ein hausen.

Darüber thut er täglich lausen, er hat der wol ein meten geßen: ich glaub', er würd' itzt lustig eßen, wann er säß' ob eim guten mal.

Ebelmann:

Was schabt's, ob man bein herrn bezal' mit gleicher münz? Er zeigt uns an, er wolt' uns alle thun in bann: so ist er selb in d' bonen 2 komen und hat sie gar in sich genomen nun mer jetzt fast ein' monat lang: ich glaub' wol, im sei nunmer bang. So nim den schlüßel, sperr' auf schier und bring bein' herren her zu mir, daß ich im gsegne nun das bad.

Seing:

Ja, ich wil holen fein Genad'. Ich glaub', ich werd' im komen eben,

<sup>1</sup> Sobald. 2 Wortspiel mit Bann und Bohnen.

er werd' mir ein gut botenbrot geben; und wann ich sol auf mein' eid jehen, <sup>1</sup> so ist im nit fast unrecht gschehen, wann er hat auch ein' bösen laun, straft oft ein' münch in die prisaun, der dreimal frömmer ist denn er.

Nun, ich wil gehn, in bringen her.

(Er geht hin; die reifigen fnechte fommen.)

Ebelmann:

Wie fteht's? wo bleibt ir mit dem hasen?
Wursthans:

Er ist hin, hat uns hie gelaßen. Er hatt' im busen ein flebermaus, darmit schlug uns das armbrust auß. 2 (Der knecht bringt den abt.)

Ebelmann:

Ach mein herr abt, gott gsegn' eur Enab' ein' monat lang das gut Wildbad: dünkt Euch jetzunder, Ir möcht' eßen?
Abt:

Ja, wär' ich in eim Wilbbad gfeßen und hätt' geschwizet hinden und vorn, ich wär' kaum so gereinigt wor'n.

Mein atem zeuh ich samst übrall: säß' ich jetzt ob eim guten mal, mich dünkt, ich wolt' wol eß'n mein' teil.

Cbelmann:

Weil euer Gnab' ift worden heil,
nemt wider hin eurn wetschger eben
und thut auch mir mein badgeld geben;
bann wöllen wir zu tisch uns setzen
und alls unsers unmuts ergetzen.
(Der abt nimt auß dem wetschger ein säcklein, gibt's im.)

Abt:

Da habt Ir hundert taler 3' lon

<sup>1</sup> Sagen. 2 Bersagte uns die Armbruft. Es scheint ein Aberglaube jener Beit bier verwendet.

für bad und fost, bie nemet on: ich bitt' Euch, habt hiemit für aut. Ebelmann:

Sa, jedoch mir vor urfehd thut. 1 folch Wildbab nit eifern 2 noch rechen. DI ht.

Sa, das wil ich Euch auch versprechen. -Ir reifigen fnecht, habt Guch die acht taler, daß Ir mir 3' egen bracht.

Schrammfrit: Deo gratias! Mein herr, habt eer': wenn Ir wolt, mögt Ir baben mer.

Chelmann:

Mein herr, nun fomt herein jum mal. DI ht:

Sa! Being, bu geh 'nab in ben ftall, ruft' zu ben wagen, daß wir in gheim nach dem mal faren wider heim. Sch hab' mir eben recht gnug gebabt, es hat mir villeicht gar nit gichabt: ich bin dabeim im flofter gfegen und hab' nur gute biglein gegen; wär' ich in's bab nit komen her, im schmer ich noch ersticket wär'.

(Abt, Edelmann und Wurfthans gehnd auß.)

Schrammfrit:

Ach hätten wir der badleut' mer, wir wolten erlangen gut und eer; wir wolten fie gar fleißig frauen, baß eim möcht' vor bem bab wol grauen; wir wolten im wol das bad erhiten, baß er vor angft barinn muft' fchwigen.

Wursthans (fomt und spricht):

Rom, lieber, und schau boch nur gu, wie hurtig ber münch schlicken thu

<sup>1</sup> Eidliche Berficherung, fich nicht rachen zu wollen. Ettmüller, Berbftabenbe und Binternachte. III.

groß brocken, wie ein lebrers 1 hund! Ich mein', er eß' lustig und gsund; es hat forthin umb in kein not.

Schrammfrit:
Ei laß in eßen, gsegn' im's gott!
Er hat das glach 2 gar wol bezalt,
uns unser müh' auch wol vergalt;
näm' noch vier taler, wär' mir on' schaben,
und hülf noch ein' ein' monat baben.

Ebelmann

(fomt und beidleuft): Beht, rüftet Euch in harnisch beid' baß man ben abt hinaus beleit'. daß nit die schnapphan 3 übr in komen und daß im wurd' bas fein' genomen. Er ift ein guter fromer mann, seins bads wir nit entgolten han. -Ir herrn, ob einer hinnen war', der auch zög' seinen atem schwer, auch nimmer luftig war' zu eßen, bemselben wolt' ich mich vermeßen, mit meim wildbad im helfen wolt', daß er widr eßend werden folt' in eim monat, wär' mein beger, ber mag sich zu mir machen her und geb' ein par taler baran; wenn er wil, so mag er einstan, eh im sein frankheit größer wachs' und überhand nem", spricht hans Sachs. (1550, Dec. 17.)

Allerdings, nahm jest Irmgard das Wort, befriedigt das Fastnachtspiel mehr als das Trauerspiel, obgleich auch hier von Austiefung der Charaktere keine Rede ist. Offenbar bearbeitete Hans Sachs eine Begebenheit seiner Zeit, die als Anekdote im

<sup>1</sup> Gerbers. 2 Gelag. 3 Wegelagerer.

Lande herumgieng. Eigene Zuthat ist ohne Zweisel nur die gegen den Edelmann selbst gewandte Naublust der Anechte.

Auffallend ist, sagte Verta, daß kein Weib im Spiele auftritt, obgleich der Dichter durch die eingeführte Frau des Edelmannes oder durch Mägde desselben neue und anderweitige Verwickelung gewinnen konnte. Er beschränkt sich auf das ihm Ueberzlieferte. Aber ich möchte doch wissen, wie er mit den Frauen in den Fastnachtspielen verfährt.

Das kann man sich nun wohl benken, antwortete ihr Baron Wilmar; um jedoch Ihre Wißbegierde zu stillen, will ich aus dem Fastnachtspiele "der todte Mann" einiges mittheilen. Die handelnden Personen sind der Mann, die Frau, der Nachbar und die Nachbarin. So hören sie denn

# Die Frau:

Mein lieber mann, ich hätt' ein bitt an dich, wöllst mir's versagen nit, du wöllst mir offenbarn on' scherzen, wie lieb du mich hast in dem herzen; ich wolts auf mein treu wißen gern.

## Der Mann:

Der bitt' kann ich bich nicht gewern, weil bein thun zwifaltig erscheint; hab' dich oft lieb, bin dir oft feind: drumb dir kein gwisse antwort gib'.

## Die Frau:

Mein lieber mann, wann haft mich lieb? sag' mir ben grund, baß ich's auch weiß. Der Mann:

Wann du thust alls, was ich dich heiß', underthänig ghorsam und willig, so hab' ich dich lieb, und das billig, theil dir mein saure arbeit mit und laß dir keinen mangel nit an kleidung, kleinod, trank und speis', und alles, was ich kann und weiß, das thu ich dir zu wolgefallen.

Wann du bergleichen thätst in allen, so gebär' ein' liebe die ander und hätten beide lieb einander, und würd' unser lieb' täglich neu in rechter warer gunst und treu. Daß aber mein lieb' oft wird schel, da ist allein an dir der sehl, wie das täglich an dir erscheint.

Die Frau:

Mein mann, wann wirst du mir denn seind? sag' mir des auch den rechten grund, ob ich mich dafür hüten kund, auf daß du mich stäts hättest lieb.

Der Mann:

Daß ich bir kurze antwort gib': wann bu thust wider meinen willen offenlich ober in ber stillen, schau, so fächt sich mein feindschaft an.

Die Frau:

Ach, fo fag' mir, herzlieber mann, was thu ich benn, bas bir nit gfalt?

Der Mann:

D, die ding find gar ungezalt mit worten werken über tag; bes leid' ich von dir harte plag'.

Die Frau:

Ach lieber mann, fag' an, womit? Der Mann:

Ei kanst du das vernemen nit? Du bist in dem haushalten träg', und hältst mich unehrlich und läg'; bist zornig, boshaftiger art hältst du mir allzeit widerpart und wilt allzeit der sach' recht han, sam sei ich frau und du der mann. Schau, solch dein großer unverstand

und unbill thut mir auf bich and'; 1 bamit thust bu mein lieb zerdrümmern.

Die Frau:

Mein mann, läßt du dich denn bekümmern solch schlechte ding', so hat dein lieb' gegen mir gar ein' schwachen trieb. Hätst mich so lieb, als ich dich hab', dein lieb näm' nit so leichtlich ab, sonder blib' täglich stark und fest.

Der Mann:

Dein lieb' ich ja auch gerne west', ob du mir auch bei meinen tagen etwann auch hätst ein' lieb' getragen.

Die Frau:

Ei, mein lieber mann, warumb nit? Der Mann:

Mein liebes weib, fag' an, womit? Ich hab' beiner lieb' nie empfunden.

Die Frau:

Mein mann, weift nit: zu allen stunden so heiß' ich dich oft lieber Hand: merkst denn mein lieb nit, allermanns? 2

Der Mann:

Solch lieb get nur in worten hin, im werk ich ir nit prüfend bin, sonder täglich das widerspil.

Die Frau:

Mein lieber mann, nun schau, ich wil dir mein heimlich lieb' offenbar'n: ich hab' dich so lieb in den jar'n, und wärst todkrank, so wollte ich gern für dich sterben williglich; und stürbst vor mir, so merke eben, so möcht' ich nit mer on' dich leben, wolt' auch kein andern mann mer haben, wolt' ehrlich laßen dich begraben

<sup>1</sup> Macht mich auf bich gornig. 2 Mann aller Manner.

in meinem rösleinroten rock als meinen lieben hellerstock, 1 baß jedermann mir must' verjehen, 2 sie hätten kein größer lieb' gsehen. Des hab' dir auch mein' treu zu pfand'.

Der Mann:

Und wo dein lieb' hätt' ein bestand, wie du hie anzeigest allein, so ist sie größer dann die mein'; erst thu ich deiner lieb' mich freuen.

Die Frau geht jeht hinaus, um zu waschen; ber Mann aber, daß er sich von ber Wahrheit ihrer Bersicherung überzeuge, beschließt sich todt zu stellen. Als die Frau zurücksommt, findet sie den Mann ansgestreckt bewegungslos im Zimmer liegen. Sie rüttelt ihn und spricht:

Ci, ei, er ift tobt, mert' ich wol: weiß ich je nicht was ich thun sol: fol ich bor wein'n ober por eken? Dich kann bei mir wol ermeken, wo ich weint' und macht' ein geschrei. fo fämen all nachbaurn herbei, und muft' ich bann vil weinens treiben und den abend ungeken bleiben. Bin auch von der wäsch' also naß: ich wil mich trücken anlegen baß. wil mir fünf eier in schmalz schlagen, fo mag ich bes baß wein'n und klagen, und wil barnach in feller nein, mir rauf tragen ein gut maß wein, mich in dem aroken bergleid laben. bann wir ein altes sprichwort haben: Nüchter tangen und nüchter weinen ist wol bekommen gar nie keinen.

Damit geht sie singend hinaus. Der Mann, obgleich nun von der Liebe seiner Frau überzeugt, spielt dennoch seine Rolle fort. Die Nachbarin kommt und sucht die nun klagende zu tröften. Da kein trostwort zu hasten scheint, sagt sie endlich:

<sup>1</sup> Stod vor der Kirche, worein die frommen Gaben gelegt wurden, hier so viel als Ernährer. 2 Zugestehn.

Die Frau:

Si so greifet wider zu ehr'n und nemt euch einen andern mann, derfelb wird euch das beste than, euch nähren wie der nachbaur mein.

Ja, das kann aber izt nit sein, benn morgen so ist die fastnacht; Nun haben's die lausing pfassen gmacht, daß man itzt nicht, wie bei den alten, darf in der fasten hochzeit halten. D Nachbaurin, wie muß ich than, ich hab' nit dacht, daß on' ein mann so schwerlich sei zu halten haus!

Der Nachbar kommt. Es wird über die Beerdigung verhandelt. Wie die geschehen soll, ergiebt sich aus dem folgenden. Schließlich will die Frau über ihren Berlust ein klagelied anstimmen; drauf tritt sie zu dem Manne, weint und spricht:

D mein mann, wie sol mir geschehen, sol ich bich nimmer lebend sehen? o Hans, mein herzelieber mann, was sol ich boch nur iegund than?

Der Mann richtet fich auf und fpricht: Hör weib, bas wil ich bir wol sagen: bu haft fünf eir in's schmalz geschlagen. bist in der kuchen drüber asegen und haft fie alle raus gefregen; haft barnach ein maß wein rauf tragen, die haft gesoffen in bein fragen: so geh bin und leg' bich brauf niber. daß du ein wen'g werdft nüchtern wider. Ift bas bein große lieb' und treu, ber bu bich rümft on' alle scheu? Du unverftand, grober holzbock, du spracheft, beinen rothen roch wollft nemen, mich barin begraben: mocht jest von dir kein leilach haben; wollst mich in d' sauhaut lagen näh'n. wen'g treu hab' ich ghört noch gesehn

von dir ietzund an disen orten weder mit werken noch mit worten. Dein lieb und treu ist gen mir eben im tod, wie sie vor war im leben. Dein lieb die reicht nicht weiter mer denn soweit ich dich kleid und ner'; sonst sächst mich durch ein zaun nit an. Die Frau:

Bot leichnam angst! mein lieber mann, ich hab' nur also bein gespott; ich west' wol, daß du nit warst todt sonder steltest so tödlich dich, zu schaun, wie ich wolt' stellen mich, wann du stürbest, drumb, solt du wißen, hab' ich dir disen bossen grißen.
Stürbst, ich würd' mich wol anders stell'n: versuch's, frag danach dein gutgsell'n, wie kläglich ich mich stellen wil.

Der Nachbar:
Nein, nein! Nachbaur, du laß das spil! bein weib steckt gar voll hinderlist, daß sie nit auszulernen ist; dann bald sie auf die erden sicht, so hat s' schon ausred' ir erdicht.
Mein weib braucht gleich solch hinderlist: ein weib gleich wie das ander ist.
Drumb wöln wir weib weib laßen sein und mit einander gehn zum wein, der weibslieb uns nit la'n ansechten, sie laßen bleib'n bei'n alten rechten, daß uns kein grau haar drauß erwachs dise fastnacht; das wünscht Hans Sachs.

herr Baron, Sie sind ein — Kurz, ich weiß Ihnen wenig Dank, daß Sie solch einen weiblichen Charakter uns vorgeführt haben. So rügte Berta, und sie schloß ihre Rüge mit der Frage:

Ronnten Sie uns nicht zum wenigsten ein Weib von einigem Gemuth und Gefühl zeigen?

Gemüthliche oder gar empfindsame Weiblichkeit, antwortete ihr Baron Wilmar, findet in den alten Kaftnachtspielen keine Gelegenheit sich zu äußern. Derb und etwas grobkernicht sind da aller= dings auch die weiblichen Charaftere, aber daneben sind sie doch gefund und naturwüchsig. Bergessen Sie nur nicht, daß das Kast= nachtspiel seine Stoffe in den untersten Schichten der Gesellschaft suchte und fand, und diese waren in dem sechzehnten Sahrhunderte was wir jett ziemlich roh nennen.

Ich begreife das, sagte jett Irmgard, und das Spiel vom todten Manne hat mich auch nicht beleidigt. Aber zum Schluß der heutigen Nacht: Wir haben noch kein Wort über die eigent= liche Lehrbichtung vernommen; sollte sie zur Zeit der Blüthe aller Dichtarten allein stumm geblieben sein? Das ist kaum glaublich.

Es ist kein Mangel an Lehrgedichten im 13., 14., 15. und 16. Jahrhunderte, erwiderte ihr Haspinger, jedoch wenige haben dichterischen Werth. Ihr anderweitiger soll ihnen unbenommen bleiben. Das Beste sind wohl die Bispell oder die Kabeln. Wir haben mehrere Sammlungen, hochdeutsche und niederdeutsche. Unter ben erften ift "die Welt" von Stricker, "der Edelftein" von Bonerius und die vier Bücher Fabeln von Burkhart Waldis bervorzuheben. Jene Sammlung gehört dem 13., diese dem 14., Waldis aber dem 16. Jahrhunderte an. Eigentliche Lehrgedichte find: der Winsbeke, die Winsbekin, der König Tyrold von Schotten. Diese drei in strophischer Form; alle anderen Gedichte sind in den kurzen Reimpaaren der höfischen Epiker abgefaßt. Von wirklichem Werthe ist nur das erste, in welchem ein ritterlicher Bater seinem Sohne Lehren giebt. Das zweite ist eine seichte Nachahmung, worin eine adelige Mutter ihre Tochter belehrt. Das britte ist noch unbedeutender; in ihm ertheilt ein König seinem Sohne allerhand Lehren. Erwähne ich noch die Spruchgebichte Sei= frid helblings und des Teichners (Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts), so ist das Wichtigste angeführt.

Sinzufügen möchte ich noch die "Befcheibenheit" (Weisheit) Ett müller, Berbftabenbe und Binternachte. III.

von Freidank, den "Wälschen Gast" von Thomasin von Zerkläre (Thomasino della Chiara), zwei Sammlungen von Sprichwörtern und Sentenzen, beide aus dem 13. Jahrhunderte, und die umfangreichen Sammelwerke, der Renner (weil das Buch durch die Länder rennen soll) von Hug von Trimberg, und das Schachzabelbuch von Konrad von Ammenhausen, beide aus dem 14. Jahrhunderte. Der zweite Dichter verkommt schon sehr in der Allegorie. So sprach Graf Huno. Wohl! sagte darauf Berta; aber was besagt Schachzabelbuch?

Konrad benannte sein Gedicht so, weil er die Figuren des Schachspiels als Grundlage seines Werkes benutzte, antwortete ihr Huno. So hatte er Anlaß sich über die verschiedenen Stände der Menschen zu verbreiten. Er durchslicht übrigens seine Betrachtungen mit allerhand Geschichten und Begebenheiten ernster und heiterer Gattung.

Aber wie steht es mit der Satyre, fragte Jrmgard, hat das Mittelalter keine hervorgebracht?

Erst gegen das Ende desselben tritt sie auf, antwortete ihr Hafpinger, nämlich als eigene Gattung. Das Narrenschiff Sebastian Brands und dann die verschiedenen Gedichte Murners gehören hieher. Alle diese Werke sind jedoch mehr durch Tüchtigkeit der Gefinnung als durch dichterische Vorzüge ausgezeichnet. Brand gehört dem 15., Murner dem 16. Jahrhunderte an, und hiemit fönnen wir von den Dichtern und Dichtungen des Mittelalters Abschied nehmen. Die übrigen Dichter des 16. Jahrhunderts, und es giebt noch einige sehr bedeutende, wie z. B. Fischart, schließen sich nur durch die äußere Form ihrer Gedichte, die kurzen Reimpaare, an ihre Vorgänger an; in allem übrigen ftehn fie ben ge= lehrten Dichtern des 17. Jahrhunderts bei weitem näher, wie fie benn auch fämtlich Gelehrte waren, burch griechische, noch mehr aber römische Litteratur gebildet, und diese ihre gelehrte Bil= dung in ihren Werken auch mehr oder weniger widerspiegelnd. Nicht mehr für das Volk, sondern für die Gelehrtgebildeten waren ihre Dichtungen berechnet. Seit der Zeit drang das Fremde immer mehr und mehr in die deutsche Dichtung ein, und mit der Nachahmung des Fremden Unfreiheit in jeder Bewegung. Erst durch Lessing und Herder gewann die deutsche Dichtung Freiheit und Selbständigkeit wieder, indem vor allen anderen durch diese beiden Männer, die als Dichter bekanntlich keineswegs zu den größesten gehören, darauf hingewiesen ward, daß man nie die Werke der Griechen und Römer unfrei nachzuahmen, vielmehr nur die ewig geltenden Gesetze der Schönheit, die von beider Bölker Dichtern beobachtet wurden, bei allem dichterischen Schaffen zu beobachten habe.

Damit ward die Sitzung aufgehoben.

# Bertagung ber abendlichen Zusammenkunfte auf den nächsten Herbst und Trennung der Gesellschaft.

Da man nun die gesammte deutsche Dichtung des Mittelalters in allen ihren Gattungen und Arten überblickte und die hervorzragenden Werke näher kennen gelernt hatte, die die Dichtkunst vom achten dis fast zu Ende des sechszehnten Jahrhunderts in Deutschland hervorzubringen vermocht hatte; so drängte sich Allen ganz begreislich die Frage auf: ob man sich sofort zu der gelehrten Poesie des siedenzehnten und ersten Hälfte des achtzehnten Jahrzhunderts, die man nicht mit Unrecht Verrücken poesie genannt hat, wenden solle, oder ob man nicht besser die Abendversammzlungen sür einige Zeit aussehe. Thue man dieß, so gewinne man Zeit das Erkannte nochmals zu betrachten und so in sich zu befestigen, und man verliere nichts, da fortan eine neue Nichtung eintrete und zwischen der Poesie des siebenzehnten und der Dichtung der früheren Jahrhunderte ohnehin kein Zusammenhang sei.

Man würde sich vielleicht nicht so bald für dieß oder jenes entschieden haben, obgleich der Frühling bereits seine Boten in das Land sandte, wenn es sich nicht als durchaus nothwendig herausgestellt hätte, daß Baron Wilmar eine längere Zeit hindurch auf seinen Gütern anwesend sei. Dieß war nicht abzuwenden, Irmgard aber wollte sich von ihrem Gemahle auch nicht trennen,

zumal da es auch für sie dort so mancherlei zu schaffen und ein= zurichten gab.

Co würden ichon zwei der haupttheilnehmer gefehlt haben. hätte man dennoch die Abendunterhaltungen nicht aufgeben gewollt. Run fam aber noch dazu, daß man den Herzog in die Hauptstadt zurück berief, denn staatliche Verhältnisse verschiedener Art machten seine Anwesenheit dort durchaus nothwendig. Da nun ihm nicht nur der geheime Oberpfeifenstopfer (der Bürde des Ropfbemahrers war er längst enthoben worden, da der Herzog seit der neuen Ordnung der Dinge im Staate keinen gopf mehr trug), sondern auch Graf Huno als Staatsdiener ihm folgen mußte; fo war und blieb die Gesellschaft für jett gesprengt. Man fügte sich also in das Unvermeidliche und beschloß die Auflösung der Gesellschaft. jedoch mit dem allseitigen Versprechen, daß man sich nächsten Serbst bei dem Baron Wilmar treffen, den Winter sodann aber im Schlosse des Herzogs zubringen wolle. Da wolle man dann mit frischen Rräften zu ber liebgewordenen Beschäftigung zurückfehren. Auf dieses Gelübde hin trennte sich die Gesellschaft jett auf Forsteck; die einen zogen nach Süden, die andern nach Norden, nachdem sie sich auf freudiges Wiedersehen hin freundlichst beurlaubt hatten. Haben auch andere Leute an den Unterhaltungen auf Forsteck Wohl= gefallen gefunden, so werden wir uns nicht entbrechen, ihnen die Gespräche und Ereignisse, die im nächsten Berbste zu Sausen und im Winter darauf im berzoglichen Schlosse stattfanden, nach Gebühr zur Kenntniß zu bringen.







